

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



115 a E 115 a 6 Taplor Institution

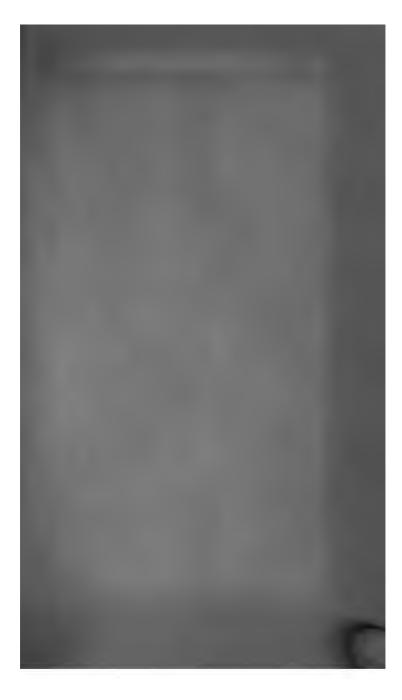



# Akademische Wedenische edekunst,

### jum Gebrauche ber Vorlesungen

auf hohen Schulen

als ein bequemes Handbuch eingerichtet

und mit

## den schönsten Zeugnissen der Alten

erläutert

don

Johann Christoph Gottscheden.



Leipzig, Berlegts Bernhard Christoph Breitkopf 4759

## CICERO in Bruto c. xcvi.

Nos autem, Brute, quoniam post Hortensii, elarissimi oratoris, mortem, orbæ eloquentiæ, quasi tutores relicti sumus, domi teneamus eam, septam liberali custodia: et hos ignotos atque impudentes procos repudiemus, tueamurque ut adultam virginem, caste, et ab amatorum impetu, quantum possumus, prohibeamus.



## Verständiger Leser!

16 ich im 1735sten Jahre meine ausführliche Redekunst zuerst ans Licht stellete, dachte ich wohl nicht, daß ich

dereinst noch einen Auszug daraus würde verferstigen mussen. Mein Buch fand einen Beyfall, der mein Bermuthen überstieg; so daß es 1739, 1745 und 1750 wieder aufgeleget werden mussen. Es hat auch bisher seine Liebhaber so wenig verslohren, daß bereits die fünste Auslage unter der Presse ist, welche diesen Sommer noch ans Licht treten wird. Allein, ein Umstand, der aus der Natur der Sache selber sloß, hat sowohl ein kleinneres Schulduch, nämlich die Vorübungen der Bereds

Beredsamkeit, als ihr diese akademische Redeskunft, nothig und unentbehrlich gemachet.

Weil namlich das großere Buch viel zu weits Läuftig war, und zu viele Fahigkeit ben den Lehrlingen voraussekete, als daß es auf Trivialschus Ien gebrauchet werden konnte: so wünscheten viele wackere Schulmanner, daß man ihnen einen Ausma davon, und mar nach dem Begriffe der Schulknaben eingerichtet, liefern michte; deffen fie sich auf den obern Classen bedienen konnten. Ich habe mir allemal eine Pflicht, ja eine wahre Preude daraus gemachet, wenn ich etwas zu Beforderung der freven Runfte habe bentragen können. Ich ergriff also willigst die Feder, um solchen wohlmeynenden Schullehrern zu dienen. die ihren Fleiß nach der Fähigkeit ihrer Untergebenen abmessen; nicht aber Knaben als Junalinae. oder Manner betrachten; das ift, junge 26, gel wollen fliegen lehren, bevor ihnen die Redern gewachsen sind. Ich theilete solche Borubungen in zween Abschnitte, davon sie den ersten auf ber zwenten Classe, den zwenten aber auf der erfen und obersten bequem brauchen können. siehe, ich war auch damit so glücklich, als mie bem Kerne meiner deutschen Sprachkunft: der in fehr viele Schulen eingeführet, und daßer schon etliche male wieder aufgeleget worden. Auch meine

meine Vorsibungen der Beredsamkeit wurden bald zum Unterrichte der Schuljugend brauchbar gefunden; und der Einwendungen eines einzigen Widriggesinneten ungeachtet, mit vielem Ruben angewandt.

Ich begehre es nämlich hiermit nicht zu bersen, daß ein gekehrter Mann, der damals noch an einer Schule stund, mit meinen Vorübungen nicht zufrieden war. Denn er meynete: weil ich selbst niemals in Trivialschulen erzogen worsden: so hätte ich mir die Fähigkeit solcher Schüsker zu geringe vorgestellet, und ihnen also gar zu kichte und kindische Uebungen vorgeschrieben. Man könne freylich schon viel erhabenere Sachen auch auf Schulen vortragen u. s. w.

Daß ich niemals auf niedrigen Schulen geswesen bin, ist eine Wahrheit, die ich nicht zu läugnen begehre: aber sollte ich es deswegen nicht wissen können, wie weit sich die Fähigkeit eines jungen Menschen von zwölf dis funszehn oder achtzehn Jahren erstrecke? Bin ich nicht selbst in diesen Jahren gewesen? Habe ich nicht unzähliche junge Leute gleiches Alters gekannt, und theils vor ihren akademischen Jahren geprüfet, theils auf hohen Schulen, selbst in meinen vratvrischen Borlesungen und Redeübungen, kennen gelernet? Auch als Ephorus der-chursussel. Stipendiaten,

erfah,

erfahre ich es täglich, was für Selden in der Foder man uns von Schulen auf Universitäten schitet. Wie hatte mirs denn immermehr so unbekannt seyn können, was die Schulter der Prismaner, Secundaner, ja wohl gar der sogenannten Selectaner, oder Selectisten tragen können?

Noch mehr. Gehr viele, die sich in meinen Redeubungen allmählich sehr geschickt erwiesen, haben mir mit Lachen oft hestanden, was sie, als achtzehn bis zwanzigiahrige Junglinge, in Schulen für Thaten gethan. Sie bekannten es aufrichtig, daß es ihnen an allen Erfindungen, Bedanken und Materialien gefehlet, etwas auszuarbeiten, bevor sie Philosophie und andere Reals ftudien getrieben batten; und daß ein kummerlie cher Gebrauch des Worterbuches, oder eines Apparatus Eloquentiæ, ihr einziger Gehulf gemes sen . um die dictirte Disposition ihres Lehrers ein wenia zu verschlimmern. Solche Geständnisse nun hatten alle Merkmaale der Aufrichtigkeit ben mir; und erwarben sich volligen Glauben.

Es kann zwar senn, daß es auch hin und wies der fähigere Köpfe, oder auf einigen Symnasien, auch bessere Einrichtungen und geschicktere Lehs rer geben mag. Allein, muß denn ein Schulbuch sich nicht billig nach dem gemeinen und orz dentlichsten Lause der Dinge; nicht aber nach wenis

#### Borrede.

wenigen Ausnahmen von der Regel, richten? Von großen akademischen Symnasien nämlich ist ohne dieß die Rede nicht gewesen; sondern von bloßen Trivialschulen. Wo bereits alle höhere Wissenschaften gelehret werden, da kann frenlich die studirende Jugend auch zur Redekunst, auf gut akademisch angesühret werden. Wie schulen, die sich Symnasien schelten lassen, mit diesen Vorzüsgen gar zu sehr werden prangen können?

Der ganze Kehler ist nur der, daß manche gelehrte Schulmanner in sich felbst eine Geschicks lichkeit fühlen, der ihr kleiner Schulkreis zu enge Sie seufzen also unter der Last, die sie tras aen mussen. Sie konnen und wollen sich nicht zur Kähigkeit ihrer Zuhörer herunterlassen; sondern vielmehr diese zu sich in eine hobere Sphare Sie wollen ihren Unterricht akades misch einrichten; um sich, und ihrer Schule ein größeres Ansehen zu geben. Wider ihre Gelehrs samkeit hat man nichts einzuwenden; und sie wurden besser auf Universitäten gebrauchet wers den können. Ob aber darum einer gar zu unreis fen Jugend, mit so gelehrten Schullehrern gedies net sen? das ist eine andere Frage, die jeder Bernunftige entscheiden kann. Dieses mag überhaupt gemig senn, die sonst ziemlich bittern Bor-

#### Borrede.

Vorwürfe eines Gegners aufs glimpflichste abs zulehnen, dem ich gewiß nichts in den Weg geleget, wodurch ich seinen Zorn verdienet hatte; und der mich bloß auf eine unbillige Art, um fremder Sunde willen, zur Verantwortung gezogen hat.

Doch, da man dergestalt meinen Vorübungen das Urtheil sprach, sie wären nicht eins mal für Trivialschulen zureichend genug: siehe! so widersuhr ihnen auf einer andern Seite das Glück, daß man sie auch auf Universitäten für zulänglich hielt, ordentliche Vorlesungen darüber zu halten. Zu meiner großen Befremdung, erz fuhr ich dieses aus der Nachbarschaft; von eiz nem werthen Freunde, der meinem Buche die Ehre gethan, darüber zu lesen. Ich bekam aber daben eine neue Ueberzeugung, von dem, was ich schon längst gemuthmaßet hatte.

Meine ausführliche Redekunst, war ben jester neuen Ausgabe, durch allerlen kleine Zusäße immer ein wenig stärker, und folglich etwas theuter geworden. Zulest schien es, als ob sie zu einem ordentlichen Collegienbuche, den meisten Studierenden, die insgemein mit dem Glücke in keinem sonderlichen Bernehmen stehen, zu kostsbar geworden wäre. Um sich also mehr nach der Bedürfniß ihrer Zuhörer, als nach deren Fäsbiakeit

higkeit zu richten, mögen einige wackere Männer wohl geglaubet haben: es sen besser, ein kleines und wohlseiles, als ein vollständiges und theures Buch zum Grunde ihrer Vorlesungen zu legen. Was war also meiner seits rathsamer, als diesem Mangel abzuhelsen? und auf eine, nach dem Vermögen, auch des Dürktigsten, verfaßte, und dennoch ziemlich zureichende Redekunst, bedacht zu seyn.

Der Herr Verleger war mit diesem meinem Vorschlage wohl zufrieden; ob er mir gleich meldete, daßer die aussührliche Redekunst von neuem würde drucken mussen. Und folglich machte ich mich vorigen Herbst an die Ausarbeitung meines Auszuges; von dessen Sinrichtungen ich noch eine kurze Nachricht geben will.

Da ich diese akademische Redekunst einen Aus, jug aus der größern nenne: so kann ein jeder verssichert sein; daß sie das wirklich ist. Sie halt alle Hauptregeln in sich, so in der größern bes sindlich sind, und zwar in eben der Ordnung, in eben dem Zusammenhange, und aus eben den Bründen hergeleitet. Seit mehr als dreußig Jahren, da ich über die Redekunst lese, habe ich noch keine Aenderung in ihren Grundsäsen zu machen nothig befunden. Das machet, ich bleibe ben den einsachen und fruchtbaren Begriffen der

#### Borrede.

der Alten, die ich noch immer für die große ten Meister, und ihre Schriften für die besten Regeln und Muster der Beredsamkeit halte. Nur die zufälligen Erläuterungen und Zusähe der & habe ich mehrentheils weggelassen; die aber einem akademischen Lehrer, in dem größern Buche nicht undienlich seyn werden.

Solches Auslassen aber will ich nicht von den Zeugnissen der Alten, die ich hier und da ansgezogen, verstanden haben. Der Augenschein wird es zeigen, daß ich dieselben gar nicht versmindert, sondern vielmehr stark vermehret habe. Es dünket mich sogar, daß dieser kurze Begriff dadurch etwas wichtiges gewonnen; indem er die Uebereinstimmung meiner Lehren mit den Regeln Aristotels, Sicerons und Quintilians desto deutlischer vor Augen leget. Selbst aus dem Seneca und Gellius sind verschiedene Zeugnisse dazu geskommen; die von einigem Sewichte seyn werden, die heutige Verderbniss der guten Schreibart zu rügen; die auf gleichen Stufen zu sinken beginnet, worauf die römische zu ihren Zeiten gefallen.

Was die Lehre von den Wörtern, Tropen, Perioden und Figuren anbetrifft, die ich in den Vorübungen der Beredsamkeit der Jugend zum Besten, aussührlich vorgetragen: so habe ich gesplaubet, daß ich sie aus einer akademischen Reserven

#### Borrede.

dekunst mit Fuge und Rechte weglassen könnte. Dieß sind eigentlich Dinge, die auf Schublen gehören, und daselbst mit Vortheile getrieben werden können. Seen darum habe ich auch die aphthonischen Chrien übergangen, die gleiche salls nur auf Schulen, und nicht auf Akademien gehören. Ferner habe ich die vielen Benspiele der schlimmen Schreibart, der aussührlichen Redekunst, als einen Vorzug gelassen, daraus ein geschickter Lehrer sie schon anzusühren wissen wird. Endlich sind auch die sämtlichen Reden großer Männer weggelassen, die fast den ganzen II Sheil des größern Buches anfülleten; und dasselbe eigentlich so theuer macheten.

Sonst aber ist in der Abhandlung von der Schreibart, manches noch bester aus einander gesetzt, und deutlicher abgehandelt worden. Es ist auch ein ganzes Hamptstück von geistlichen Lehrreden, oder Predigten mit eingestossen; welches angehenden Kirchenrednern nicht zuwider senn wird. Hier habe ich aus D. Luthers Schriften die vornehmsten Regeln entlehnet; die aber mit den meinigen so sehr übereinstimmen: daß ich mirs für eine Ebre zu schäßen habe, mit diesem großen Manne einerlen Begriffe von der geistlichen Beredsamkeit zu haben.

Die Anhänge betreffend, so bestehen sie aus zweinen Stücken; die bende der falschen Bered-

samkeit, oder der Berderbnik in der Schreibart entgegen gesetzt sind. Das erste ist aus dem Lucian entlehnet, so wie es fast vor zwanzig Jahren von dem gelehrten Srn. Prof. Barmann in Wittenberg verdeutschet worden \*). Dier werden die sophistischen Schwäter aller Beiten, auf eine sehr feine Art durchgezogen: Die ben ihren Lehrlingen, nur eine unverschämte und Praftlose Schwashaftigkeit, nicht aber die Usberredung der Zuhörer zum Zwecke haben. Das zwente Stück ist die werenfelsische Abhandlung von den Meteoren, das ist, von dem Schwulfligen in der Schreibart \*\*). Der Stand zu Bas sel hat uns vor mehr als vierzig, oder funfzig Stahren schon ein kräftiges Gegengift, wider die ansteckende Seuche geliefert; die aus einem andern Canton den Werken des gesunden Wißes so verderblich geworden. Sich habe also geglaubet, daß ich die Arzenen wider ein schweizerisches Uebel, am besten in Rrautern, die auf eben den -Alpen gewachsen, suchen und finden konnte.

Hier hatte ich nun die beste Gelegenheit, dem berusenen Pater Dornbluth, zu Gengenbach zu begegs

<sup>\*)</sup> Siehe Lucians von Samosata auserlesene Schriften, verbeutschet, Leipzig, ben Bernh. Chrift. Breitlopf 1742. 8.

<sup>\*\* \*\*</sup> Siehe ber beutschen Gesellschaft zu Leipzig eigenet Schriften und Uebersetzungen I Band 1743. 8.

begegnen, der mich vor einigen Jahren, wegen meiner aussührlichen Redekunst so grob angetasstet hat. Allein, ich will und kann es nicht eben so plump wiederhallen lassen, als er mich angesschriesen. Wir haben Gott lob! in Sachsen mehr gute Sitten, als beym Schwarzwalde im Schwansge gehen mögen. Aber auf ein paar seltsame Vorwürfe muß ich doch etwas sagen.

Erstlich zanket er mit mir, warum ich eine

Diedekunft in deutscher Sprache geschrieben? und fraget: ob ich etwan, die Rausleute, oder die Sandwerker, oder gar das Frauenvolk darinnen unterrichten wollte? Gewiß, eine lustige Frage! Weis benn der Berr Pater auch, in mas für einer Sprache Aristoteles die seinige, und Cicero Die seinige geschrieben? Vieleicht weis ers: daß jener die Seine griechisch, dieser aber lateis nisch geschrieben. Gut! so habe ich ja auch recht aethan, daß ich die meinige deutsch abgefasset. Aber, versetzt er; jenes waren ein paar gelehrte Sprachen! Ja, sage ich, so gelehrt, daß alle Trokbuben und Magde in Athen fie verstunden! So gelehrt, daß der unterste Pobel und Bauer, knecht in und ber Rom sie redete. Und doch schrieb weder jener eine phonizische, noch dieser

eine griechische Redekunst; sondern er behielt seis ne Muttersprache, in welcher er Redner ziehen, wollte, Genug, Herr Pater! auß erste Punctlein.

0)

Aufs zwente zu kommen. so giebt er mir Schuld meine Redekunst ser eine Uebersebung: denn es habe ihm jemand gesaget, ich hatte nur - eines gewissen Franzosen seine verdeutschet. Dies sen nennet er nun gerade so unglücklich, daß er zwar in der Kirchenhistorie, aber meines Wis fens keinen Buchstab von der Beredsamkeit ge-Schrieben hat. Go übel hat ihn sein Freund be lehret! Und so schlecht wird er bestehen, wenn er seine Anklage erharten soll. Er suche aber, wo er will, so wird er kein Original zu meiner Redekunst finden; er wollte denn, zumal ben dies fem Auszuge sagen: ich hatte ihn aus dem Cices ro und Quintilian verdollmeschet. Diek werde ich mir nun, so falsch es auch ist, allemal für eine Shre rechnen. Er lebe mohl, und bedenke jenen Bers:

Parcius ista viris tamen objicienda memento!

Peipgig, den sten des Wonnemonds 4759.

Joh. Chr. Gottsched.

## Innhalt der akademischen Redekunst.

| Einleitung                                                                                | 6. r               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Berfuch einer beutschen Rebner - Biblio                                                   | het 16             |
| Das I. Zauptstück, von ber Rebefun famkeit und Wohlrebenheit überha                       |                    |
| Das II. Zauptstück, vom Redner und bereitungen                                            | feinen Vor-        |
| Das III. Zauptstück, von der Abtheile befunft, imgleichen von den Theilen sägen der Reden | •                  |
| Das IV. Zauptstuck, von Erfindung gange, und ihrer guten Ginrichtun                       |                    |
| Das V. Zauptstuck, von den Erflarun Reben                                                 | ngen in ben<br>88  |
| Das VI. Sauptst. von ben Beweisgru                                                        | nden 104           |
| Das VII. Zauptstück, von ber Wide<br>Sinwurfe                                             | rlegung ber<br>124 |
| Das VIII, Sauptst. von ben Erläuberu                                                      | ngen 137           |
| Das IX. Zauptstück, von Erregung pfung ber Leibenschaften                                 | und Dam-<br>162    |
| Das X. Zauptstück, von der Anordnut<br>ten Einrichtung einer Rede                         | ng ober gua<br>186 |
|                                                                                           | Das                |

## Innhalt.

| Das XI. Zauptstück, von kleinen Ceremoder Complimentirreben                                             | nien<br>208         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Das XII. Zauptstück, von der Ausarbeitung<br>Rede                                                       | einer<br>223        |
| Das XIII. Sauptstuck, von ber Schreibart                                                                | 232                 |
| Das XIV. Zauptfick, von ben Eigenschafte guten Schreibart überhaupt                                     | n ber<br>242        |
| Das XV. Zauptstuck, von den dren guten ber Schreibart, und ihrer Vermischung in ben                     |                     |
| Das XVI. Zauptstuck, von geistlichen lefter ober Predigten                                              | eben,<br>286        |
| Das XVII. Zauptstück, vom guten Vortragner Rebe, sonderlich in der Aussprache                           | ge ei=              |
| Das XVIII. Zauptstück, von der guten Ste und Bewegung eines Redners                                     | Aun <b>g</b><br>316 |
| I. Anhang, Lucians von Samosata Rhetoron baskalos, ober lehret ber Rebner                               | Di-<br>328          |
| II. Anhang, des berühmten D. Werenfels Abflung, de Meteoris Orationis, ober von schwülstigen Schreibart |                     |
|                                                                                                         |                     |

## Akademische Redekunst.

#### IVVENAL.

Cara Nutrix quid enim dulci magis optet alumno, Quam sapere, et sari ut possit, qua sentiat?



em to the state of the state of



## Einleitung.

Die State of the s

Ş. . I.

Derebsamkeit sest eine Sprache voraus; und zwar, keine Sprache mit Handen ober Bebarben, sondern mit dem Munde, in deutlichen und

vernehmlichen Tonen.

§. 2.

Indessen ist sprechen und reden zwenerlen; so wie die Sprachkunst und Redekunst unterschieden sind. Das erste kann ein jeder, der nicht stumm ist: das zwente nur der, so es durch Regeln und Uebung gelernet hat. Es ist damit, wie mit dem Gehen und Tanzen.

S. 3.

Der erste Mensch ist also noch kein Rebner gewesen. Seine Sprache war zu arm an Worten; und sein Verstand an Begriffen. Vendes mußte erst mit ber Zunahme ber Einwohner ber Welt wachsen.

S. 4.

Mit der Erfindung vieler nüglichen und angenehmen Kunste vermehrten sich die Worter: 21 2 und und mit dem Anwachse ber Stadte und dem mehrern Umgange der Menschen, mard die Sprache reicher undgeschmeidiger: so daß Noah ein beredter Prediger werden konnte.

S. 5.

Die Proben von der Beredsamkeit der Patriarchen, bis auf den Moses, nehmen mit den Jahrhunderten nach der Sundfluth zu. Moses aber, der in aller Weisheit der Aegypter unterwiesen war, übertraf alle seine Vorganger.

§. 6.

Josua war in seiner Schule ein Helb und Redner geworden. Die Richter bis auf den Samuel, wurden auch immer beredter. David und Salomon waren Dichter und Redner. Die Propheten aber trieben die Beredsamkeit der Hebraer vor der Gefängniß auf den hochsten Gipfel: und nach dieser, gerieth sie mit der Sprache selbst in gänzlichen Verfall.

6. 7.

Von der Barbaren Beredfamkeit haben wir nichts übrig. Orpheus, ein Thracier, wird vom Cicero für beredt erkannt. Amphion und andere alte griechische Dichter sind rühmlich in seine Fußtapfen getreten, und haben den Grund zu aller kunftigen Beredfamkeie der Griechen geleget.

§. 8.

Vor Troja waren Testor und Ulys, ja auch Phonix und Achill beredt: wenigstens zeigte Homer in seinen Gedichten, daß er wohl zu reden gewußt. Die tragischen Dichter nach ihm, sührten ibre ihre Helben auf der Schaubühne so redend ein, daß man ihnen selbst das tob der Wohlredenhelt nicht versagen kann. Sophokles und Buripides waren die vornehmsten darunter.

§. 9.

Die Weltweisen folgten in bieser Gabe. Da sie mehr und besser bachten, als andere, so bereicherten sie auch die Sprache. Solon war ein Dichter und Redner. Anaragoras zog am Sotrates, Euripides und Isofrates beredte Schüler. Plato und Theophrast wurden für die beredtesten Männer, und für Meister der schönsten Schreibart gehalten.

§. 10.

Auch die Geschichtschreiber halfen der griechischen Beredsamkeit auf. Zerodors Bucher bekamen die Namen der neun Musen. Thucie dydes gesiel auch, so schwülstig und dunkel er auch schrieb. Aenophon sührte die deutliche und sliesende Schresbart ein, die allemal für ein Meisterstück des guten Geschmackes gehalten worden.

§. 11.

Selbst die Staatsmanner wurden in Griechenland Redner; und sie mußten es senn, wenn sie sich empor schwingen wollten. Pissistratus, zu Solons Zeit; Themistokles, und Alcibiades haben solches gezeiget. Sonderlich hat Perikles das lob des beredtesten unter den griechischen Kelden erlanget. Selbst Demosthen und Demetrius der Phalerier haben sich als beredte Haupter von Athen etwiesen.

iliana de la G. i 12.

Orbentliche Lehrer ber Verebsamkelt haben sich erst spät gesunden. Gorgias, Thrasimachus, Protagoras, Prodikus, und Sippias sind die ersten gewesen, und blühsen um des Sokrates Zeiten. Mainnannte sie Sophisten; und sie kühmten sich der Runft, vor Gerichte alle Sachen gewinnen zu können: weswegen Sokrates sie; bestrafte und verspottete. Sie zogen lauter Windmacher und Schwäßer.

Rebekunst. Er hatte aber die Gabe nicht, selbst öffentlich zu reden i darum schrieb er nurz und gab andern Unterricht, wie sie reden sollten. Syperides Apstas und Leschines blühten zugleich; wurden aber alle vom Demosthen übertroffen: in welchem Natur und Kunst alles vereiniget hatten, mas einen vollkammenen Redner bilden kann. So urs theilet Cicero von ihm.

Die griechische Beredsamfeit verfiel, burch bie Kunstelen des Demerrius, eines Phaleriers. Er wollte nicht den Verstand und die Herzen der Zuhören bestürmen, und durch starke Grunde zum Benfalle zwingen: er wollte nur den Ohren gesallen, und die Einbisdungskraft belustigen. Sein boses Benspiel ward ansteckend. Nach ihm kam eine sehr falsche und sophistische Wohlredenheit in Schwang: die auch ein Dionystus von Halikarnaß fortpflanzete, ein Lucian aber mit Recht verspottete.

S. 15.

Der römische Staat hub sehr kriegerisch an, und unter ben Königen war an keine Beredssamkeit zu benken; vermuthlich, weil die Spracke noch zu rauh war. Der erste, der sich in republicanischen Zeiten mit Reden hervorthat, war Cethenischen Zeiten mit Reden hervorthat, war Cethenischen Zeiten mit Reden hervorthat, war Cethenischen Zeiten Ennius Suadae medullam, und florem delibutum populi genennet. Der alte M. Porcius Cato folgte bald, und erward sich vor Gerichte noch größern Ruhm. Sieren hat noch 150 Reseden von ihm gehabt; und sie, ihrer altväterischen! Schreibart ungeachtet, sehr gelobet.

§. 16.

Scipio und Lalius waren gleichfalls beredt; ungeachtet der erste mehr als ein Held in den Beschichten glanzet. Doch hat Servius Galba, auch selbst nach des Lalius Geständnisse, eine noch größere Starke besessen. Denn als dieser in einer gewissen Sache schon zwo Reden gehalten hatte, und noch die dritte ersodert ward, ehe das Urtheil gesprochen werden konntes hat er die Parten an den Galba verwiesen: als welcher die Sache mit weit mehrerm Feuer und Nachdrucke subten wurde, als er selbst zu thun sähig ware.

§.· 17.

Marc: Aemil. Lepidus hat den Ruhm, duß er zuerst eine zierlichere periodische Schreibart gewiesen, als seine Vorgänger. P. Crassus und ein paar Fannier sind vom E. Carbo und dem Tib. Grachus übertroffen worden. Dieser war von der weisen Cornelia erzogen, und würde sehr

groß geworden senn, wenn er nicht im Aufruhre umgekommen ware. Antonius und Crassus haben vom Cicero bas größte tob unter den alten Rednern erhalten: sogar daß einige mennen, er habe durch den Crassus sich selbst verstanden.

§. 18.

Niemand hat es unter ben Romern bem. Cicero gleich, geschweige benn zuvor gethan. Er. ahmte in seiner Jugend dem Fortensius nach: in mannlichen Jahren aber ließ er ihn weit zurück. Er hatte sich unter griechischen kehrern zu Athen und in Asien geüber: welche mit Betrüdniß an ihm sahen, daß er die Griechen um den Ruhm der Beredsamkeit hringen würde. Casar, Cato der jüngere, Brutus und Marcus Antoniusthaten es ihm aus verschiedenen Ursachen nicht gleich. Quintilianus und Plinius ziehen ihn dem Demogsihen noch vor. Plutarch und Rapin sind in iheren Vergleichungen auch der Mennung gewesen.

Doch bieß war ber hochste Gipfel ber romischen Berebsamkeit; und da sie nicht mehr steigen konnte, so sank sie wiederum, Assius, Calvus, Calius und Gallias wolltens bestermachen, als er. Sie gaben seine Schreibart für wässerig und für garzu wortreich ausz und bemüheten sich, scharssinniger und kunstlicher zu reden. Cassius Severus trieb diese Sucht so hoch, daß, er für den ersten Verderber des Geschmackes gehalten wird. Seneca half, mit seinen sinnreichen und spissindigen Einfällen, auch sehr viel da-

ıu:

ob er gleich wiber bie Berberbniß feiner Zeiten eifert. Tacitus und die Plinier murben auch von bemStrome dahin geriffen : u. die schone Natur gieng verlopren.

§. 20.

Unter tyrannischen Raisern verfiel Die Beredfamfeit noch mehr. Die ganze Gelehrsamfeit ward in keinem Werthe gehalten. Man borfte nicht mehr mit Frenheit benten und öffentlich re-Ein Machtsbruch bes Raifers, ja bisweilen eines lieblinges entschied alles. Die Romer nabmen sclavische Reigungen an; und machten ben Raisern Enechtische Schmauchelenen. Die Schreib. art ward schwülstig: und ber mataphorische Ausbruck vertrieb fast alle Vernunft aus ihren Reden Die 12 atten Lobreben zeigen bie und Schriften. Proben bavon. Endlich mard Rom ein Raub ber Gothen; und ber gute Gefchmack verschwand gang. 21.

Die Barbaren zog schon mit Constantin bem Großen nach dem Driente; und das neue Rom konnte also nicht gescheidere Redner ziehen, als das alte auszuweisen hatte. Kriegerische Zeiten, und ungelehre te Raiser, die nachmals den Thron bestiegen, machten auch in Constantinapel dem guten Geschmacke keine Luft. Hatte Julian länger regieret, so würde vieleicht die Gelehrsamkeit wiederum das Haupt erhoben haben. Allein die Monche und Psassen unterdrückten die weltlichen Wissenschaften, um allein oben zu schwimmen. Von ungefähr gab die Eroberung Constantinopels von den Türken, Anlaß zur Auserweschung ber Gelehrsamkeit in Italien.

5

6. 31.

6. 22.

Sier halten schon Perrarcha und Bocacio eine Morgenrothe der schonen Wissenschaften gemachet; aber ohne Fortgang. Allein was
geht uns Wälschland an? Die alten Deutschen
waren stärker in Fäusten als am Wise: solglichwar wohl in den ältesten Zeiten keine Beredsamkeit
ben ihnen zu suchen. Der schehische Gesandte im
Curtius, und der Bauer von det Donau im Lacitus, sind schone Gedichte; wenigstens in Ansehung
ihrer Reden. Wie konnte auch ohne Gelehtsamkeit eine Beredsamkeit entstehen?

§. 23.

Rarl ber Große nahm sich bes beutschen Wifes zuerst an. Er fammlete bie alten lieber ber Poeten, und schrieb selbst eine beutsche Sprachkunft. Ottfried, ber Monch zu Beißenburg. Schrieb die Evangelien in deutschen Bersen, Motter und Willeram übersetten bie Pfamen und bas Hohelied. Aber es war ben Pfaffen mehr baran' gelegen, alles in einem barbarischen kateine zu: erhalten; bamit bie Laven nicht irgend flug wurben. Stiedrich ber I. und Zeinrich ber IV. liebten die Poesie sehr. Rudolph von Habsburg, und Maximilian ber I. thaten alles, um die beutfche Sprache in Reichsgeschäfften einzuführen. Rudolph Agricola, Conrad Celtes und Illa tich von Zutten bemüheten fich bie schonen Runfte ber lateiner auf beutschem Boben fortzupflanzen. Doch bas half ber beutschen Beredsamkeit nichts; ba fie nur lateinisch schrieben.

§. 24.

derte von Pirkhaimers, Buschens, Mes lanchthons, Loban Sessens und Camerars Bemühringen sagen. Weit mehr Vortheil schaffsen unsstreichten und Wohlrebenheit die Ueberspreichtigker und lateinischer Schriftsteller, ins deutsche, deren es damals viele gab. Selbst D. Luthers deutsche Vibel und andere Schriften halsemunsker Sprachezu vielem Reichthume, und machten sie viel geschmeidiger. Hierzu kamen Riedevers, Goldwurms und verschiedene andere Anleitungen zur Redefunst, auch Hulfsmittel und Proben derselben, davonisch am Ende ein Verzeichniß geben will.

ý. 25.

Im nachsten XVII. Jahrhunderte entstund bald zu Anfange (1617.) die fruchtbringende Gesellschaft, die gewiß durch das Ansehen ihrer Stifter und Vorsteher, und die Schriften ihrer Mitglieder, der hochdeutschen, oder obersächsischen Mundart ihren rechten Schwung, und ein beständiges Ansehen gab. Selbst Opis ward ein Mitglied derseiben; und reinigte nicht nur die Dichtkunst, sondern auch die ungebundene Schreibart, durch seine Verseiben; der ganz anders klingen, als man damals zu schreiben pflegte. Inkligtaft und andre Gesellschaften halfen auch das ihrige dazu: wiewohl die lesten mehr verderbten, als gut machten.

Man-wurde darinn sehr weit gekommen senn, wenn nicht eben-damals, 1618. der fo verderbe liche

und mit dem Unwachse der Stadte und dem mehrern Umgange der Menschen, mard die Sprache reicher undgeschmeidiger: so daß Noah ein beredter Prediger werden konnte.

S. 5.

Die Proben von der Beredsamkeit der Patriarchen, bis auf den Moses, nehmen mit den B Jahrhunderten nach der Sundsluth zu. Moses waber, der in aller Weisheit der Aegypter unterwie- 11 sen war, übertraf alle seine Vorgänger.

6. 6.

Josua war in seiner Schule ein Helb und n Redner geworden. Die Richter bis auf den Sa- 1 muel, wurden auch immer beredter. David und Salomon waren Dichter und Redner. Die Pro- 1 pheten aber trieben die Beredsamkeit der Hebraer vor der Gefängniß auf den höchsten Gipfel: und nach dieser, gerieth sie mit der Sprache selbst in gänzlichen Verfall.

§• 7•

Von der Barbaren Beredsamkeit haben wir nichts übrig. Orpheus, ein Thracier, wird vom Cicero für beredt erkannt. Amphion und andere alte griechische Dichter sind rühmlich in seine Fußtapfen getreten, und haben den Grund zu aller kunftigen Veredsamkeit der Griechen geleget.

**ý.** 8.

Bor Troja waren Chestor und Ulph, ja auch Phonix und Achill beredt: wenigstens zeigte Somer in seinen Gedichten, daß er wohl zu reden gewußt. Die tragischen Dichter nach ihm, führten ibre ihre Helben auf der Schaubühne so redend ein, daß man ihnen selbst das tob der Wohlredenheit nicht versigen kann. Sophokles und Luxipides wern die vornehmsten darunter.

§. 9.

3

t

ľ

b

13

T.

Die Weltweisen folgten in dieser Gabe. Da sie mehr und besser dachten, als andere, so bereicherten sie auch die Sprache. Solon war ein Dichter und Nedner. Anaragoras zog am Sofrates, Euripides und Isofrates beredte Schüler. Plato und Cheophrast wurden für die beredtesten Männer, und für Meister der schönsten Schreibart gehalten.

§. 10.

Auch die Geschichtschreiber halfen der griedischen Beredsamkeit auf. Zerodots Bucher bekamen die Namen der neun Musen. Thucis dydes gesiel auch, so schwülstig und dunkel er auch schrieb. Aenophon führte die deutliche und fliekende Schreibart ein, die allemal für ein Meisterstid des guten Geschmackes gehalten worden.

§. 11.

Selbst bie Staatsmanner wurden in Griechenland Redner; und sie mußten es seyn, wenn sie sich empor schwingen wollten. Pisistratus, zu Solons Zeit; Themistokles, und Alciviades haben solches gezeiget. Sonderlich hat Perikles das lob des beredtesten unter den griechischen Kelden erlanget. Selbst Demosthen und Demetrius der Phalerier haben sich als beredte Häupter von Athen erwiesen.

€. i 12.

Ordentliche lehrer der Berehamfeit haben ficherst spät gefunden. Gorgias, Thrasimachus, Drotagoras, Proditus, und Lippias sind die er isten gewesen, und blühren um des Sokrates Zeiten. Main nannte sie Sophisten; und sie rühmten sich der Runst, vor Gerichte alle Sachen gewinnen zu können: weswegen Sokrates sie bestrafte und verspottete. Sie zogen lauter Windmacher und Schwäßer.

Redekunst. Er hatte aber die Gabe nicht, selbst öffentlich zu reden : darum schried er nur, und gab andern Unterricht, wie sie reden sollten. Syperisches Apstab und Leschines blühten zugleich ; wurden aber alle vom Demosthen übertroffen : in welchem Natur und Kunst alles vereiniget hatten, was einen vollkommenen Redner bilden kann. So ure theilet Cicero von ihm.

Die, griechische Berebsamkeit versiel, burch ibie Kunstelen des Demertius, eines Phalexiers. Er wollte nicht den Verstand und die Bersen der Zubörge bestürmen, und durch starke Gründe zunt Benfalle zwingen: er wollte nur den Ohren gefalten, und die Einbildungskraft, belustigen. Sein boses Benspiel ward ansteckend. Nach ihm kam eine sehr falsche und sophistische Wohlredenheit in Schwang: die auch ein Dionystus von Halikernaß sortpflanzete, ein Lucian aber mit Recht verspottete.

S. 15.

Ł

Der römische Staat hub sehr kriegerisch an, umd unter ben Königen war an keine Bereds sameit zu benken; vermuthlich, weil die Spracke woh zu rauh war. Der erste, der sich in republicas wischen Zeiten mit Reden hervorthat, war Cethesgus, den Ennius Suadae medullam, und florem delibutum populi genennet. Der alte M. Porscius Cato folgte bald, und erward sich vor Gerithte noch größern Ruhm. Eicero hat noch 150 Reden von ihm gehabt; und sie, ihrer altväterischen Schreibart ungeachtet, sehr gelobet.

§. 16.

Scipio und Lalius waren gleichfalls beredt; ungeachtet der erste mehr als ein Held in denBeschichten glanzet. Doch hat Servius Galba,
auch selbst nach des Lalius Geständnisse, eine
noch größere Starke besessen. Denn als dieser in
einer gewissen Sache schon zwo Reden gehalten
hatte, und noch die dritte ersodert ward, ehe das
Urtheil gesprochen werden konntes hat er die Parten an den Galba verwiesen: als welcher die Sache mit weit mehrerm Feuer und Nachdrucke sühren würde, als er selbst zu thun sähig wäre.

S. 17.

Marc. Aemil. Lepidus hat den Ruhm, daß er zuerst eine zierlichere periodische Schreibart gewiesen, als seine Vorgänger. P. Crassus und ein paar Jannier sind vom E. Carbo und dem Tib. Grachus übertroffen worden. Dieser war von der weisen Cornelia erzogen, und würde sehr

groß geworden senn, wenn er nicht im Aufruhre umgekommen ware. Antonius und Ctassus haben vom Cicero das größte tob unter den alten Rednern erhalten: sogar daß einige mennen, er habe durch den Crassus sich selbst verstanden.

§. 18.

Niemand hat es unter ben Romern bem. Cicero gleich, geschweige denn zuvor gethan. Er. ahmte in seiner Jugend dem Zortensius nach: in mannlichen Jahren aber ließ er ihn weit zurück. Er hatte sich unter grieckischen kehrern zu Athen und in Asien geüber: welche mit Betrüdniss an ihm sahen, daß er die Griechen um den Ruhm der Beredsamkeit bringen würde. Cafar, Cato der jüngere, Brutus und Marcus Antonius thaten es ihm aus verschiedenen Ursacus Antonius thaten es ihm aus verschiedenen Ursacus Antonius thaten es ihm aus verschiedenen Ursachen nicht gleich. Quintilianus und Plinius ziehen ihn dem Demo-sihen noch vor. Plutarch und Rapin sind in iheren Vergleichungen auch der Mennung gewesen.

. . . . §. . 19.:

Doch diest war der hochste Gipfel der romischen Beredsamkeit; und da sie nicht mehr
steigen konnte, so sank sie wiederum, Assius, Calvus, Calius und Gallias wolltens bestermachen, als er. Sie gaben seine Schreibart für
masserig und für garzu wortreich aust und bemüheten sich, scharssinniger und kunstlicher zu reden.
Cassius Severus trieb diese Sucht so hoch, daß,
er für den ersten Verderber des Geschmackes gehalten wird. Seneca half, mit seinen sinnreichen und spissindigen Einfallen, auch sehr viel daob er gleich wider die Berderbniß feiner Zeiten eifert. Lacitus und die Plinier murden auch von dem Stromedabin geriffen: u. die schone Natur gieng verlobren.

S. 20.

Unter tyrannischen Kaisern versiel die Berehamkeit noch mehr. Die ganze Gelehrsamkeit
ward in keinem Werthe gehalten. Man dorste
nicke mehr mit Frenheit denken und öffentlich reden. Ein Machtspruch des Kaisers, ja disweilen
eines lieblinges entschied alles. Die Römer nahmen sclavische Neigungen an; und machten den
Kaisern knechtische Schmäuchelenen. Die Schreibart ward schwülstig: und der mataphorische Ausdruck vertrieb fast alle Vernunst aus ihren Reden
und Schriften. Die 12 alten lobreden zeigen die
Proben davon. Endlich ward Nom ein Raub der
Gothen; und der gute Geschmack verschwand ganz.

Die Barbaren zog schon mit Constantin bem Großen nach dem Oriente; und das neue Rom konnte also nicht gescheidere Redner ziehen, als das alte aufzuweisen hatte. Kriegerische Zeiten, und ungelehre te Kaiser, die nachmals den Thron bestiegen, machten auch in Constantinopel dem guten Geschmacke keine luft. Hatte Julian länger regieret, so wurde vieleicht die Gelehrsamkeit wiederum das Haupt erhoben haben. Allein die Monche und Psassen unterdrückten die weltlichen Wissenschaften, um allein oben zu schwimmen. Von ungefähr gab die Eroberung Constantinopels von den Türken, Anlaß zur Auserweckung der Gelehrsamkeit in Italien.

6. 22.

Hier hatten schon Pervarcha und Bocacio eine Morgenrothe der schönen Wissenschaften gemachet; aber ohne Fortgang. Allein was
geht uns Wälschland an? Die alten Deutschen
waren stärker in Fäusten als am Wise: solglichwar wohl in den ältesten Zeiten keine Beredsamkeit
ben ihnen zu suchen. Der screhische Gesandte im
Curtius, und der Bauer von det Donau im Tacitus, sind schöne Gedichte; wenigstens in Ansehung
ihrer Neden. Wie konnte auch ohne Gelehtsamkeit eine Beredsamkeit entstehen?

§. 23.

Rarl ber Große nahm sich bes beutschen Wises zuerst an. Er fammlete bie alten Lieber ber Poeten, und fchrieb felbst eine beutsche Sprachfunft. Ottfried, ber Monch ju Beißenburg, fdrieb die Evangelien in beutschen Bersen, Motter und Willeram übersetzen bie Psamen uud das Hohelied. Aber es war ben Pfaffen mehr baran' delegen, alles in einem barbarifchen tateine gut erhalten; bamit die Lapen nicht irgend flug wur-Ben. Griedrich ber I. und Zeinrich ber IV. tiebten die Poesie sehr. Rudolph von Habsburg, und Maximilian ber I. thaten alles, um die deutfche Sprache in Reichsgeschäfften einzuführen. Rudolph Agricola, Conrad Celtes und Illtich von Butten bemüheten sich die schönen Runfte ber lateiner auf beutschem Boben fortzupflanzen. Doch bas half ber beutschen Beredsamkeit nichts: da sie nur lateinisch schrieben.

6. 24.

Sen das muß man im folgenden Jahrhundene von Pirkhaimers, Buschens, Meslanchthons, Lodan Zessens und Camerars Benrühringen sagen. Weit mehr Vortheil schaffsen untstere Sprache und Wohlredenheit die Ueberster griechischer und lateinischer Schriftsteller, ins densche, deren es damals viele gab. Selbst D. Luthers deutsche Widel und andere Schriften halsemunster Sprache zu vielem Reichthume, und machten sie viel geschmeidiger. Hierzu kamen Riederers, Goldwurms und verschiedene andere Anleitungen zur Redekunst, auch Hultsmittel und Proben derselben, davon ich am Ende ein Verzeichniß geben will.

Im nachsten XVII. Jahrhunderte entstund bald zu Anfange (1617.) die fruchtbringende Gesellschaft, die gewiß durch das Ansehen ihrer Stifter und Vorsteher, und die Schriften ihrer Mitglieder, der hochdeutschen, oder obersächsischen Mundart ihren rechten Schwung, und ein beständiges Ansehen gab. Selbst Opies ward ein Mitglied dersetben; und reinigte nicht nur die Dichtkunst, sondern auch die ungebundene Schreibart, durch seine Benspiele: die ganz anders klingen, als man damals zu schweiben pflegte. Inklyrås und andre Gesellschaften halfen auch das ihrige dazu: wiewohldie lesten mehr verderbten, als gut machten.

Man-wurde darinn sehr weit gekommien senn, wenn nicht eben-damals, 1618. der so verderbe

liche zojährige Krieg eingefallen ware. Dieser storte das angefangene viele gute: wie selbst Opitz und Gryph der ältere, klagten. Bloß einige Dichter erhielten noch die Reinigkeit der Spracke. D. Meyfart und Rindermann schrieben in der Hälfte des Jahrhunderts ihre Redekunste. Gegen das Ende desselben wachten allererst deutsche Schrifte steller auf, die in ungebundner Rede etwas liesern konnten. Lohenstein, Francisci, Pusendorf, Ziegeler, Fuchs, Canis, Besse und Thomasius: wie unter den geistlichen, Scriver, Müller und Lassen nius thaten sich fast zugleich hervor.

§. 27.

Von eines jeden Verdiensten, Fehlern und Tugenden ein aussührliches Urtheil zu fällen, leiden hier meine Absichten nicht. Vieleicht thue ichs künstig in meiner Historie der deutschen Sprache. Ueberhaupt kann man merken, daß Lohenstein, Francisci und Ziegler zu schwülstig; Fuchs, Pussendorf und Ziegler im hist. Schauplaße nicht rein deutsch; Canif, Thomas und Vesser aber am beusch; Canif, Thomas und Vesser aber am beusch geschrieben. Gleichwohl haben wir diesen Vorgängern die isige Gestalt unsere hochdeutschen Sprache zu danken: nur daß dieselbe von einigen Fehlern der Unachtsamkeit gesäubert ist, und richtiger in der Sprachkunst geworden.

**§.** 28.

Christian Weisen habe ich bisher mit Stillschweigen übergangen, aber nicht aus Verseben. So gut es ber liebe Mann mit ber Jugend gemennet, und so viel Fuber oratorische, Schriften er geliesert: so ist er doch nicht auf dom rechten Wege gewesen. Er kannte theils die alten Griedem und Römer nicht; sondern erdachte sich eine selbstgewachsene Chrien Wohlredenheit, darinn memals etwas rechtes abgefasset werden kann speils wollte er Knaben in Schulen zu Rednern machen, die noch weder eine reise Urtheilskraft, noch Stoff im Ropse haben, etwas taugliches zu machen. Endlich behielt er die Vermengung des Deutschen mit vielen ausländischen Wortern; ben der unste Veredsamkeit niemals steigen konnte.

**§** 29.

Aus seiner und Lohensteins Schule sind auch im isigen Jahrhunderte viele lehrer der Redetunst aufgestanden, die es theils nichts besser, theils noch viel ärger gemachet. Zu der ersten gehoren Talander, Zübner, Lange, Uhsen und Menantes; zu den letztern Riemer, Weidling, Schröter und Männling. Jene schrieben gar zu seicht, mässerigt und in gemischter Schreibart; diese aber zu schwülstig, hochtrabend und voll gezwungener Belesenheit. Des einzigen Polykarp Müllers Anleitung zur Redetunst ist aus den gehörigen Quellen gestossen.

§. 30.

An Sammlungen von Reden hat es uns auch seit 200 Jahren nicht gefehlet: wie man im Berzeichnisse berselben unten sehen wird. Allein, man kann wenige loben. Die besten davon sind nach

nach der Zeitordnung, Canitzens Traiecrede auf die brandenburgische Churprinzeßin 1688; Rönigsdorfs tobrede auf Kaiser Leopolden 1705; Teutische Rede auf die Koniginn Sophie Charlotte von Preußen 1709; Gundlings Rede auf König Friedrich Wilhelmen von Preußen 1715; Mentens Rede auf die Vermählung Königs Friedrich Augusts des II. mit der Kaiserlichen Prinzeffinn, von Rabnern verdeutscht 1719. Desto ungereimter sind Riemers tobrede auf Friedrich Wilhelmden Großen, und Lehmsens Rede auf die Versmählung Karls des VI.

Linites Reben größer Herren sind ohne Wahl und Geschmack zusammen gestoppelt. Er wollte nur viel Bande drucken lassen; und es ist ein Gluck, wenn jeder nur ein paar gute in sich hale. In seinem kabirinthe der Beredsamkeit kann man sich auch leichter verirren; als zweichte sinden. Viel andre altere und neuere Sammlungen von Reden sind nach Beschaffenheit ihrer Urheber, Sammler und Beiten, von verschiedenem Werthe. Ich derachte keine ganz, rathe sie aber mit einem kritischen Auge zu lesen, wenn man die Regeln der Alten sinde haben wird.

§. 32.

Ich habe die Schickfale der Beredsamkeitnur bis 1720 fortgeführet: denn damals hub ich an mit Berstande alles zulesen, was unfre Borfahren geleistet håtten hatten. Von ben neuern und ist lebenben will ich nicht wetheilen. Mein tob, ober mein Tadel wurde diesen voer jenen beleidigen. Ich ahme mit meinem Sulfchweigen Cicerons Bensplele nach. Die Nachwelt wird einem jeden sein Recht wiederfahren lassen.

§. 33.

Gleichwohl ist es nicht zu laugnen, daß sich seit 30 bis 40 Jahren das Ansehen der deutschen Sprache merklich gebessert hat. Es sind seit 1720 in allen Arten der Wissenschaften Manner ausgestanden, die sich durch eine richtigere Schreibart von ihren Vorgängern unterschieden haben. Dazu hat theils die durch Wolfs Weltweisheit aufgeklärte Art zu denken; theils der Fleiß so vieler deutschen Gesellschaften, theils die unstängst auferweckte Sprachkunst und Kritik, sehr viel bengetragen. Endlich haben auch so viel wohlgesschriebene Wochenblätter die gute Art zu denken und sich auszudrücken sehr ausgebreitet. Ohne Zweisel wird unser Zeitalter dereinst das goldene Alter der deutschen Sprache heißen.



## Versuch

einer beutschen

# Redner = Bibliothek.

Die mit \* bezeichneten besige ich felbit.

## I. Redefunste.

- I. Der Formalari darinn begriffen find allerhand brief auch rhetorick mit frage und antwort, zegeben tyttet aller stände, sendbrief, spinonyma und colores, das alles zu dem Briefmachen dienen ist. Um Ende fleht: Godruckt und vollendet in der statungspurg von Anthonio sorg am Dornstag nach saut Michaelstag, da man zalt nach der gepurt criss MCCCC und in dem LXXX-III Bach der Fol. S. dercrit. Beptr. II Bach. 426. S.
- II. \* Spiegel ber waren rhetoric Bf Marco Tulio Cicerone und andern getütscht. Mit ihren gliedern Cluger reden, Sendbriesen und Formen mancher Constract, seltzam Regulierts Tütsch und nugbar eremsplieret u. s. w. Am Ende steht: Bu Fryburg im Brissgau, durch den s Melster Friedrichen Riedrer
  versamelt. Gedruckt zu Straßburg durch Pruß rv
  hundert rv. Kol.
- III. \* Rhetorica und Formulare Teutsch, bergleich nie gesehen ist, beinach alle schreibery betreffend, von vilerley Episteln 2c. baraus die jungen beinach alle schreiberey leichtlich lernen, und die ersarnen dieselben

on groß forg und arbeit wol onderweisen mogen. Saructt ju Tubingen, von Blrich Morhart, MDXXXII. fol.

- IV. \* Formulare Teutscher Metorif, vund gerichtl. Proces, nach ihigen Canhlevischen Gebrauch, in ieden Rechten gegründet, Schriftlich und mundtlich zu gesbrauchen. Getruckt zu Franckenfurt am Meyn, Bei Christian Egenolfen MDXXXIII. 4.
- V. \* Schemata Rhetorica Teutsch. Das ist, Etliche nostige und nutliche studt, so zu zierlichen, förmlichen und artigen reden gehören, dadurch den menschen Lust, lieb und begierd zuzuhören, auch die herzen gerieret und bewegt werden mögen, welche allen Predicanten und auch andern Personen, so in solchen kunssten noch vnersaren, nutlich und hoch von noten sein. Durch Chasparum Golowurm Athesium. Wit höchstem seist aus Cicerone, Quintiliano, Erasmo, und andern geserten Authoribus zusammen in dis Buchlein getragen, verteutscht, und mit nutslichen, ans heyligen und andern Schriften Erempeln erstlärt. Gebruckt zu Marpurg durch Andr. Kolben MDXLV. in 8.

VI. M. Cont. Gerh. Sauers Instructio oratoris teutsch Krf. bep Basse 1811. 8.

VII. Job Rub. Sattlers teutsche Rhetorik. Straft. 1614. 8.

VIII. Joh. Rud Stetlers Instructio oratoris d. i. Unterricht und Unterweisung eines Orators und Redners 21. Frf. 1618 8

II. Joh. Rud. Sattlers Berbungsbuchlein, ober von Anfrellung teuticher Orationen und Reben. Bafel bey Königen, 1622. 8

I. \* Joh. Matthes Menfarts teutsche Rhetorif ober Redekunft. aus den berühmtesten Rednern gezogen u. f. m. Erfurt 1650. in 12.

Atad. Redekunst.

ŧ:

XI. \* Der teutsche Redner von Balth. Kindermann, Bittenb. 1662. 8. XII. \* Rurge Unleitung ju Leichabbankungen aus einem im in Jena gehaltenen Collegio privato gezogen. Jena, in ben Baubofern 1679. 8. XIII. \* Chrift. Weisens politischer Redner Leipt. 1681. 2. XIV. \* Joh. Riemers Schatmeifter von Complimenten. Leipz. uud Frf ben Lunigius 1681. 8. XV. \* Joh Riemers Standesrhetorif. Beißenfels ben Job. Brubl. 1684. 8. XVI. \* Der verbefferte Luftrebner, barinnen bie ernfib. Regeln der Redetunft mit lacherl. Erempeln erlantert find. Merfeb. 1689. ben Forbergern. 8. XVII. \* Joh. Riemers Sternredner. Leipg. 1689. 2. XVIII. \* Chrift. Beifens gelehrter Redner. Leipzig, 1693. 8. XIX. Talanbers getreuer Begmeifer zur teutkben Rebefunft. Leipzig, ben Beidemann, 1693. 8. XX. \* Christian Beiblings oratorifder hofmeister. Leipzig 1648. 8. XXI. Talanders neuefterlauterte teutsche Rebefunft. Leing. ben Gleditschen. 1700. 8. XXII. \* Gottfr. Langens Ginleitung jur Dratorie, Leipz. 1706. 8. ben Glebitschen. XXIII. \* Chrift. Beifens oratorifte Fragen. Leipz. bey Gleditschen. 1706. 8. XXIV \* Chrift. Beifens oratorifches Systema. Leips. ben Gleditschen. 1707 8. XXV \* Talanders Einleitung gur teutschen Dratorie. Jena, ben Bailliar 1708. 8. XXVI. \* Die Runft deutsch zu schreiben. Chemnik: ber Conrad Stogeln 1711. 8. XXVII. \* Job. Chr. Wenzels historischer Redner. Leipz. ben Gleditschen 1711. 8. XXVIII. \* Joh. Chr. Mannlings Redner. Frf. und

Leinz. ben Conradi, 1718. 8.

XXIX. \* Gottfr. Polyc. Mullers Abris einer grundlischen Oratorie jum academischen Gebrauche. Leipzig ber Stocken 1722. 8.

XXX \* Regeln und Erempel ber Beredfamkeit & Th.

1723. 23h. 1724. 8.

XXI. \* Joh Chrift. Gottscheds Grundrif zu einer vernumftmaßigen Redekunft. Hannover bep Forstern 1729. 8.

XXXII. \* Unleitung ju einer weltublichen teutschen Schreibart. Frf. und Leipz ben Chrift. Riegeln 1730. 8

XXXIII. \* Christ. Beigenborne grundl. Einleitung jur teutschen und lateinischen Oratorie. Dregden u. Leipz. bep heinr. Sigm. hubnern 1731. 8.

XXXIV. \* Joh. Jat. Schapens Unweisung jur Dratorie. Jena und Leipzig bep Joh. Rub. Erötern,

1734. 8.

XXXV. \* Joh. Chr. Gottscheds aussuprliche Redefunft. ben Bernb. Chr. Breitfopf 1736 8. ift 4mal aufgelegt.

XXXVI. \* Abam Daniel Richters critische Regeln des lateinischen Stylus. Erf. und Leipz. 1740- 8.

XXXVII. \* Joh. Gerh. Lindheimers kurzer Inbegriff der Redekunst. Helmstädt bey Christ. Fried. Wepganden 1747. 8.

XXXVIII. \* Job. Chrift. Dommerichs theoretische Ans weifung jur mabren Beredsamteit, Lemgow bep

Job Beinr. Mevern 1747. 8

XXIX. \* Joh Fried. Mayens Redner. Leipzig, bep

Bernh. Chrift. Breittopfen, 1748. 8.

L. \* Basil. Christ. Bernh. Wiedeburgs Einleitung zur teutschen Wohlredenheit und Beredsamkeit. Jena, bep Joh. Adam Melchiors sel Wiewe, 1748. 8.

ILI. \* Fried. Christ Baumeisters Anfangsgrunde ber Rebefunft. Leipzig und Gorlit ben Urban Simon Bollmann 1754 8.

XLII. - Bernb. Lamp Runft ju reben. Altenburg bep

Baul Emanuel Richtern 1758. 8.

## Einzelne Reden und Sammlungen.

I. Ollenieis de Monte sacro Schaftammer von allerlep ber schönsten Drationen, u. f. w. aus den Buchern der Schaserepen der schönen Juliana. Strafburg, 1617. 8.

II. \* 3mangig beroische Frauenreben burch Parif von bem Berder. Raumburg ben Sengwalden 1659 4.

III. \* Chrift. Sofmanns Freud und Leid. Jena bep Joh Bielten 1670. 8.

IV. \* Michael Marqvarts Leichenreben. Schleiß, gebruch burch Paul Schallern 1575. 8

V. \* Chrift. Beifens nothwendige Gedanken. Leipzig. gedruckt burch Joh. Brubl, 1675. 8.

VI. \* Georg Michael Pfeffertorns Reden. Altenburg, ben Gottfr. Richtern 1676. 8.

VII. \* Joach. Gefenii Trauerreden, Leipzig, bep Joh. Erich Babn. 1676. 8.

VIII. \* Cafpar Neumanns Leichabdankungen, Jena ben Joh. Jak. Baubofern 1678.

IX. Sam. Butschips wohlbehautes Rosenthal in 600 Riner Reben und Betrachtungen, Nurnb. 1678. 8.

X. \* Christiani Practorii Freywerber. Gedruckt ju Rreiberg ben Bacharian Beckern, 1680. 8.

XI. \* Paul Bofens Leichenabdankungen. Dregt. burch Chr Baumann 1620. 8.

EXII. \* 21 P. v A. Sof und Burgerl Reden. Salle gebr. ben Chrift. Scholvien 1680. 8

XIII. \* Chrift. Weisens reife Gebanten, im 4. Theffe, find Reben, Leipzig, gebr. burch Joh. Kolern 1682 g.

XIV, \* Job. Chrift. Sallmanns Leichenreben, Frf. und Leipz gebr bep Chrift. Fincelio 1682 8.

XV. Belt Ludwigs von Seckendorf Teutsche Reben. Leipz, ben Gleditschen 1691 8.

AVI. \* Chrift. Weisens gelehrter Redner. Leipzig, bep Gledisschen 1693. 8.

a difference of

TUY

XVII. \* Joh Christ. Mannlings Leichreben. Wittenb. ben Job. Rud Quenstedt, 1693. 8.

XVIII. \* Joh. Knauers Trauer- und Freudenglocken. Ima und Leipzig ben Mich, Kepiern 1697. 8.

All. \* Chrift. hofmann von hofmannsmalbau teut: the Redeubungen. Eches. ber Gleditschen 1702. 8.

IX. \* Chriff. Weiblings kob und Trauerredner. Leipz. ben Thom. Fritschen 1706.

IXI. \* Reden großen Gerren, Leipzig, bep Thomas Kritschen 1707 u. i. f. J. XII. B.

XXII. \* Georg Samuel Martii Trauerblumen, Jena bev Bielten 1708.28.

EXIII. Dulber. Sigism. Rothmablers oratorifche Baumfchule. Leipzig ben Glebitschen und Beidmanns

IXIV. \* Chriftian Schröters politischer Reduer. Leipz. 1714. 8. ben Gleditiden.

XXV. \* Sammiung auserlefener Reden, Leipzig und Bordbaufen ben Sab. heinrich Großen, 1727. 8.

XXVI. Der deutschen Gesellschaft in Leipzig gesammlete Reben und Gedichte von Joh. Chrift. Gottscheben. Leipzig bein Bernb. Ehrift. Breitkopfen. 1732 8.

XXVII. \* Chrift. Bottl. Joders Trauerreben. Leipzig ben Glebitichens fel. Cobn 1733. 8.

Exviii. \* Des frangolisch. Paters Porce Rede von ben Schanspielen, von J. Fr. Mapen überfetet, Leipzig ber Breitkopfen. 1734. 8.

XXIX. \* Chrift. Hug. Heumanns feche Reben bes Ciceto. Gifenach und Raumburg bey Griegbachen 1734. 8-IXX. \* Des Blinius Lobrede auf den Trajan, überfett

von Chrift. Lob. Damm. Leipz. 1735. bey Breittopf. 8.
IXXI. \* Der Sieg ber Berebfamteit, aus bem franzof.
überfest von Luif. Abelg. Bictor. Rulmus. Leivzig bev

Breittopfen 1735. 8.

KXXII. \* Lobschriften auf Se. Ronigl. Hobeit herrn Friedrich Christian, Konigl. Prinzen in Pohlen und Chur und Erbprinzen zu Sachsen, von der deutschen Gesellschaft in Leipzig. Leipz. ben Breitkopf. 1738. 4. XXXIII.

XXXIII. \* Trauerreden gehalten von Friedr. Wilhelm von Gifenberg, mit Joh. Chrift. Gottschede Borrede, 3 Aftenburg ben ben richterischen Erben 1758. 8. XXXIV. \* Droben ber Beredfamteit, von ber Gotticheb. Rednergesellsch. Leipzig, ben Breitkopfen, 1738. 8. . .: XXXV. \*Triumob ber Weltweisbeit, nebit einem Anbange dreper Reden von 2. A. B. Gottschebinn, Leipzig ben Breitkopfen 1739. 8. . XXXVI. \* Joath. Friedr. Colborfd überfette Reden bes Cicero. Hamb. 1741. 8. XXXVII: # Sammlung einiger Hebungereben von Job : Chrift. Lofchentobl. Leipz. 1743. ben Breittopfen. 2. XXXVIII. \* Chetifeleichiers lob und Trauerreben V. Th. Leipt. und Liegnis ber Siegerten 1749. 1758. 8. XXXIX. \* Joh Chrift Gottscheds gesammlete Reben. Leivzia ben Breitfopfen 1749. 8. XL. \* Deue Droben ber Beredjamteit, unter Auff. bes orn. " Prof. Gottschebs gehalten. Leipz. bep Jacobi 1749. VLI. Berfuche ber Berebfamteit von Ernit Daniel Abami, Brefflau und Leipzig, 1750. 8. ben Das niel Dierschen XLII. \* Versuche in der Beredsamteit und Wohlredenbeit, von 21. B. R. Roltigen, Chemnis ben 3ob. Christ, und Job. Dav. Stoffeln, 1750. 8. XLIII. \* Lobrede auf den Grafen von harrach, gehalten von Franz Chrift, von Schepb. Leipz. ben Job. Gabr. Bufcheln, 1750. 4. XLIV. \* Gefammlete Fruchte ber Bemubungen, ber gu Dettingen im Ries vereinigten Gefellschaft ber fcbonen Wiffenschaften, barinnen auch viele Reben sind. Rurnberg 1751. im Stein und Rafpischen Berlage. 8. XLV. \* Bertheidigung ber Belehrsamteit, fonberlich ber fconen Wiffenschaften gegen ben brn. Rouffeau. Leipzia ben Breitkopfen. 1752. 8. XLVI. \* Friedr. Christ. Baumeisters Sammlung einis ger Reden, 1754. 8. XI.VII. \* Matthias Gegners fleine beutsche Schriften.

Zeipzig, 1756, 8.

Vorrath

## Borrath und Bulfsmittel zur Beredsamfeit.

I. Penu Exemplorum, b. i. auserlesene und schone Erempel aus dem Aphthonio, daraus die ftudirende Jugend so wohl auch teutsche Schreiber, zierlich und artig reden und febreiben lernen konnen. Leipzig, ben Jak. Apeln, 1611. 8.

IL \* Solland Kundtlers Phraseologia Germanica ober Luftgartlein gierlich ju reben und ju fchreiben. Strafb.

ben Joh. Reppen, 1622. 8. III. \* Teutscher Sprach- und Ehrenfrang. Straßburg, ben Mulben 1644 4.

IV. \* Rathan und Jotham, b. i. Geiffliche und weltl. Lebrgebichte Rurnberg, ben Dich. Endters, 1659. 8.

V. \* Quirini Pegei Apophthegmata D. i. Runftquellen bentwutbiger Lehrspruche und ergeglicher hofreben L. II. Ib. Rurnberg, bey Bolfgang bem Jungern und Andr. Endtern, 1655. 8.

VI. \* Martin Beilers handbuch von allerlen nuslichen Erinnerungen. Ulm gebr. burch Balth. Rubn, 1655. 8-

VII. Martini Zeileri Miscellanea. Rurnberg, bey Cbriff. Berbarben, 1661. 8.

VIII. \* Sam. Butschty funfbundert Ginnen . Geift. und lebrreiche Reden und Gemuthsubungen, Bregl. ben Beit Jat. Trefcbern, 1666. 8.

IX. Die Art in wißigen Schriften wohl zn benten.

Aftenb. bep Richtetn 1747. 8.

X. \* Gottlob Sam. Nicolai Versuch einer allgemeinen Critit der Benfviele. Berlin, ben Chrift. Gottl. Ricolai 1752. 8.

XI. \* Job. Traugott Schulzens Mufter ber Berebfamfeit. Dit Job. Chr. Gottscheds Borrede. Leipzig, 1755. 8. ben Amand Ronigen in Strafburg.

XII. \* Tob. Chrift. Gottscheds Beobachtungen über ben Gebrauch und Disbrauch vieler deutscher Worter und Redensarten. Strafburg und Leipzig, bey Ronigen in Strafb. 1758. 2.

# Das I. Hauptstück.

Von der Redekunft, Beredsamkeit und Wohlredenheit überhaupt.

## 1. §.

ie Redekunst, Rhetorik, ober Pratorie ist eine vernünftige Unleitung zur mahren Beredsamfeit. Wir seben fie alfo als eine Lebre an, Die gur Beredsamteit anführet: 21riftoteles aber und Cicero betrachten sie in ihren Erflarungen, als eine dem Redner ichon bemwohnen-Der erste saget namlich die Rhetorik sen be Runft. das Vermögen, oder die Fahigkeit, in jeder vorkommenden Sache mahrzunehmen, mas zur Ueberredung bienlich fenn fann. \*) Diefer nennet fie balb artificiosam eloquentiam, bast doctrinam dicendi; welches lettere mit mir übereinstimmet. lian bringt im 14 Cap. bes II. Buches, nach langen Untersuchungen, febr mubfam beraus: Die Ars Oratoria, sen eine Wissenschaft mobl zu reben ; bene dicendi Scientia.

\*) Eri de ή Ρητορική δίναμις περι έκασον Δεωρήσαι νο ενδεχομενον πιθανον.

Melanchthon saget, die Rebefunst sem eine Runft, welche die Art und Weise zierlich zu reben lehret; und seget hinzu: daß er die Regeln, die er den Anfangern in der Beredsamteit zu gut geschrieben

ben, eine Rhetorik nenne. Lami saget im 1. Cap.; bes V. B. seiner Art de parler \*): Der Begriff der Kedekunst begreise sowohl eine Kunst zu überzwen, als zu reden in sich. Er will also nicht wie Beredsamkeit, sondern auch die Wohlredenseit lehren. Rollin im II. B. seiner Manier die schonen Künste zu lehren und zu lernen, mennet: die Redekunst bestünde aus Vorschriften, die auf die Grundsäse des natürlichen Verstandes und der gesunden Vernunft gegründet wären. Und diese wären nichts anders, als vernünstige Annerkungen, die von geschickten keuten, über die Reden der besten Redner gemachet, nachmals aber in Ordinung gebracht und in Hauptstücke eingetheilet worden.

\*) L'idée de la Rhetorique comprend l'art de perfuader, aussi bien, que celle de parler.

Beredsankeit und Redekunst sind also nicht einerlen. Diese ist die Theorie, jene die Ause übung. Diese kann man verstehen, ohne jemals eine Rede gemachet, und gehalten zu haben: jene aber kann man nicht ohne viele Uebung im Schreiben und Redenerlangen. Aber auch die Wohlredenheit ist von der Beredsamkeit unterschieden: ungeachtet sie von vielen bisher vermenget worden. Die erste ist eine gewisse Fertigkeit wohl zu reden, das ist, sich angenehm und zierlich auszudrücken; es geschehe nun mundlich oder schriftlich. Man darf daben nicht einmal die Absicht haben, zu überreden. Ost ist sie eine Gabe der Natur, und eine Frucht vieles

Umganges mit artigen Weltleuten; oft auch eine Eigenschaft ber Brieffteller, Geschichtschreiber und kehrenden Schriftsteller. Diese nannten die Alten disertos homines, scriptores venustos & elegantes; nicht aber eloquentes, vielweniger Oratores.

: Durch bie Beredsamkeit versteht man bie Beschicklichkeit, seine Zuhörer von allem mas man will, zu überreden, und zu allem, was manmill, ju bewegen. Bill man für Geschicklichkeit: lieber Wiffenschaft, Bormogen, ober Abligfeit brauchen: fo bin ich nicht juwiber: Die Geschicklichkeit aber schließt alles bas in sich, und noch bie Petrigkeit in ber Ausübung bazu. Das Haupte: wert in meiner Erklarung ist ber 3weck ber Berebfamteit, b. i. bie Ueberrebung. Dierauf muß Die gange Bemubung des Redners abzielen; und biefe muß er bewirken konnen, um seines Damens werth zu" fenn. Dazu gehoret aber auch die Bewegung ber Gemuther ; jumal wenn bie Zuborer' etwas thun ober laffen follen. Gin Rebner verlanget alfo nicht nur bas lob feiner Buborer; er will Benfall, Folgfainteit, und Gifer für bie voraetradene Sache hervorbringen. Wer fich namlich nicht ber leibenschaften bemeistern fann, rubmet sich ber Beredfamfeit umfonst.

Dieser Unterschied ist lange unter uns verwhren gewesen. Man hat bloße Stillsten für Redner angeschen; und eine erträgliche, bisweilen gar zu gefünstelte und gesirniste Schreibart für dieganze

ganze Beredsamfeit ausgegeben. Wie mancher kalter Vortrag, ohne Kraft und Nachbruck; ber vienanden zum Benfalle bewog, bar ein Meistets fic ber Rebefunft beißen muffen: menn er nur igend mit eiceronischen Worten abgefasset war! Daran batte aber bas liebe Latein Schulb. Deutschen ist man die Unwlänglichkeit der Wohlrebenheit am ersten gemahr morben. Die schone Schreibart zwar verwirft tein Rluger: aber fie langet nicht zu, beredt zu machen. Die Bohlredenheit fann man bloffen Stilliften jugefteben: aber bie wahre Rraft ber Berebfamkeit, tann fich bismeilen burch tuchtige Sachen und Grundt, auch ohne bie felbe fraftig bezeugen: wie Brafmus in Ecclefiafte icon angemerket bat. ...

Doch auch ben bem Zwecke ber Ueberrebung find noch bie Mittel ju unterscheiben. will Menschen überreben; bie Verstand und einen frenen Willen haben. Reines von benden läßt fich ohne Urfachen. Beweise und Bewegungsgrunde gewinnen und lenken. Auch die Ginfaltigen glaus ben nicht mehr auf das bloße Wort des Redners. Mir in geistlichen Dingen berrschet ber Glauben umb boch eigentlich nur, auf bas Zeugniß ber Schrift. In Geschichten brauchet man auch Zeugen ber Bahrheit. Der Verstand will also in allen anbern Dingen überführet, und ber Willen burch Worstellungen bes Guten und Bofen gelenket fenn: Rurg: Die Ueberredung ber Buborer fann nicht obne Grunde bewirfet werden.

## 28 Das I. Hanptstud. Bon der

7. (. 2 Mllein, sowohl bie Beweis- als bie Bemegungsgrunde find zwenerlen. Gie find entweber grundlich und aus auten Quellen geschöpfet. wie die Vernunftlehre sie billigen kann: und bas, mas burch sie erwiesen wird, ist also untruglich und ungezweifelt mahr und guts ober es ift falfch und bofe. Deer fie find nur schwache Scheingrunde, Die ben genauerer Prufung binten, und falfch befunden 3. E. Man foll jemanden loben, und mbeen Redner greifen bas Werf verschiebentlich an. Der eine berufet fich auf biefer Person vortreffliche Eigenschaften, bie fie theils von Natur besiket; theils sich selbst erworben; auf die großen Dienste fo fie bem Baterlande, ber Rirche, ober ben Bif-Schaften geleistet; auf Thaten und Tugenben bie pow ibr befannt find, ober auch auf ihre Schriften. Alle diefe Beweife halten Stich, und führen die Ues berredung ben fich. Der andere hingegen rebet von ihrem alten und großen Haufe, von ihrem berühmten Baterlande, von ihrem merkwürdigen Namen. ober Beburtstage, von ihrer Bestalt, ihrem Baven. Bermogen ober ihrer Gunft ben Großen. Diefe und bergleichen Grunde wirken nun feinen Benfall. Bene Art ber Beredsamfeit nennet man bie wahre, Diese lette aber die falsche Beredsamfeit.

8. **§**.

Nicht nur in Mitteln, sondern auch in Absichten ist die mahre Beredsamkeit von der falschen unterschieden. Irribumer und Unwahrheiten lafsen sich durch keine gute Grunde behaupten. Daher kann tann die falsche Beredsamkeit durch ihre Blendwerte auch boshaften Absichten eine Farbe anstreichen, Sie kann das Falsche, als wahr, und das Bose als gut anpreisen; und ihre Zuhörer zu betrügen and zu versühren suchen. Hergegen wer tüchtige Beweis- und Bewegungsgründe brauchet, der hat das wahre Beste seiner Zuhörer zur Absicht. Und diese ist also der wahren Beredsamkeit eigen. Doch giebt mans zu, daß disweilen unvorsichtige und übelunterwiesene Redner auch Wahrheiten mit schwachen Beweisen unterstüßen, und nüßliche Anschikz ge mit schlechten Bewegungsgründen bestärken. Diese schaden der Wahrheit und Tugend durch eine falsche Beredsamkeit.

## 9. **§.**

Vormals hatte die falfche Beredfamkeit. fonderlich por Gerichte ihren Gis. Man mußte bafelbst Wahres und Kalfches, Bofes und Gutes vertheidigen: und oft ben ungerechteften Sachen eis ne Karbe geben. Daju erfant man nun eine eigene Lopit, b. i. gewisse Erfindungstacher, badurch man alles mahrscheinlich machen wollte. Allein die Sophisten murben mit ihrer Unverschamtheit balb Beute ju Lage ift die Beredsamfeit von der Pflicht Rechtssachen zu führen, in Deutschland gwar fren: allein es fehlet bennoch an Belegenheiten nicht, wo sich die falfche Beredfamkeit Schmauchelhafte Lobreben, bogmatiboren läßt. iche Reven über falsche Lehren ; und schlechte Musführungen mahrer Lehrfaße kommen noch überall

## go Das I. Hauptstuck. Von der

vor. Und wo bleiben alle die Geschwäße, barinn man nicht einmal die Absicht hat, zu überreden?

Diese Ueberredung nun ift von ber Ueberführung und Ueberzeugung gewisser maßen unterschie Einen überführen beißt nach ber Bernunftlebre, einen durch unumstößliche und ungezweifelte Brunde, von einer nothwendigen Bahrheit übermeis fen. Dergleichen Ueberführungsgrunde haben in ben mathematischen und einigen philosophischen Wife fenschaften statt, und heißen insgemein Demonstras Aber von folden bemonstrativen Babra beiten befommt ein Redner felten Belegenheit gures Insgemein laffen fich feine Gabe nur burch wahrscheinliche, obgleich nicht gang unumftofliche Beweise barthun : und baber geboret fur ibn eigentlich die lleberredung; mit ber sich die Menfchen in allen ihren Weltgeschäften zu behelfen pfle-Endlich kommen noch zuweilen historische aen. Bahrheiten vor, Die nicht anders, als burch Zeugmiffe ber Alten und Reuern bestätiget werben tonnen. Und baraus entsteht bie Ueberzeugung : eine britte

Darum verbeuth man aber einem Redner bie ganz überführenden Gründe nicht. Wenn seine Wahrheiten dergleichen Beweise haben, er selbst sie in seiner Gewalt hat, und sein Zuhörer sie zu verstehen fähig ist: so mag er sie allerdings brauchen. Je gründlicher er seine Sage einsicht und darthun

Art des Benfalles, die aber ein Redner zuweilen

auch nothig bat.

darthun kann, besto besser wird er andere davon übersühren können: doch muß er seinen Bortrag nach der Fähigkeit seiner Zuhörer einrichten; daß auch verstanden und gefasset werde. Denn ein Beweis, der nicht verstanden wird, machet keinen Eindruck. Es sind nämlich die Zuhörer der Redner mehrentheils ungelehrte Hof- Welt- und Stadt- auch wohl kandleute; die keine tiese Einsicht in Wissenschaften haben. Er muß sich also von seiner Höhe etwas herunter lassen, und auch den demonstrativen Gründen bisweilen nur das Ansehen der wahrscheinlichen geben, damit sie nur Ungesehrten nicht zu schwer vortommen.

**12.** §.

Dag ein Redner von allem, mas er will überreden fonne, versteht sich nur von allen Urten ber Bahrheiten. hier ist namlich nichts ausgeichlossen. Gin Sag fen theoretisch, ober praftisch, allgemein, besonders oder einzeln, b. i. dogmatisch ober historisch : so fann er seine Buborer burch ausgesuchte und geschickte Grunde bavon überreden. Denn ba alle seine Borer einen Berftand, Willen und Leidenschaften haben: so kann er sie alle durch einerlen Waffen angreifen, und einerlen Runftgriffe Man bedarf also nicht nach Verschie-Brauchen. benheit ber Materien, verschiedene Redefunfte. Go menia man eine medicinische und juristische Berede samteit besonders lehren darf: eben so, wenig brauchet es einer theologischen, ober so genannten Somi-Der Zuschnitt bleibt ben Rleidern aller Karben einerlen.

13. 6

Soll aber die Redefunst eine vernünftige Anleitung gur mahren Beredfamteit fenn: muffen ihre Regeln nicht willkuhrlich fenn. Nichts iff in Runften und Wiffenschaften vernünftig, als was auf gute Grunde gebauet ift. Diese Grunde aber find nicht bloke Mennungen großer leute, nicht Die Benspiele berühmter Manner, nicht bas Alte, ober neue, in so weit es alt, ober neu ist: sonbern Die unveranderliche Natur bes Menschen, mit bem em Rebner zu thun bat. Diefen will er überreben. und gewinnen; er muß also alle feine Runftgriffe so einrichten, baß er fich seines Berftandes und Wib lens bemeistere , und seiner Leidenschaften Berr Die Absicht bes Redners ist also hauptfachlich mit unter bie Grunde feiner Regeln gu nablen. Was diese befordert, ift aut und vernunftig: was bagu unnug ift, tauget nicht; und wenn es bie größten Manner gethan und vorgefchrieben Batten. Wir berufen uns auf Die Alten nur, in to weit fie bie mahren Regeln ber Ratur glucklich Erfunden, und flüglich ausgeübet haben.

14 §.

Eben barum rathe ich allen Liebhabern ber wahren Beredsamkeit die Regeln und Muster ber alten Redner fleißig zu lesen. Dieß sind die Quellen, daraus ich geschöpfet habe; und ich bin viel zu ehrlich, sie jemanden zu beneiden. Man lese also von den Griechen erstlich:

Aristotelis Stagyritæ de Arte Rhetorica Libri tres, cum M. Antonii Majoragii Commentariis etc. per Fabium Paulinum Vtinensem etc. Venetiis, apud Franciscum de Franciscis 1591. in fol. ober

Aprica Texus Paroguns βιβλια γ. ab Antonio Riccobono Latine conversi, cum ejusdem rhetorica paraphrasi etc. Hanoviae, Typis Vechelianis 1630. 8. ober

LaRhetorique d'Aristote, traduite en françois par Mr. Cassandre: Ala Haye chez Vaillant 1718. 8. imgle.

Bewes Σεφισου Προγυμνασματα, i. e. Theonis Sophiftz progymnasınata accurate emendata & recensita. Accedit Interpretatio latina, ita hac editione emendata, ut sit nova. Lugd. Bat. Ex Off. Elzev. 1626. 8. maj. imgleichen

Libellus; cum Praef. de Vita et Scriptis Longini.
cum Notis Indicibus et Variis Lectionibus. Oxoniae

e Theatro Sheldoniano 1710. ober

Traité du Sublime, ou du Merveilleux dans le discours, par Nicolas Boileau Despreaux; in seinen Berten, oder

Trattato del Sublime di Dionysio Longino, tradotto dal greco in Toscano, da Anton. Francesco Gori. In Firenze 1737. in gr. 8. imgl.

Demetrii Phalerei, Hegu Egunveias, Liber utilis & vere aureus etc. Io, Simonii Prof. Rostoch. Rost. 1601.

Δανισιου 'Αλικαργασιως περι συνθεσεως et, rel. Scripta rhetorica, in Opp. Lipf. 1691. fol.

Ελουταρχού Παραλληλα, f. v. vitæ parallelæ Demosthenis & Ciceronis. Ed. Bryani, T. V. Lond. 1724. 4.

M.T. Ciceronis Rhetoricorum ad ad C. Herennium Libri Quatuor, ejusdem de Inventione L. II. ex Petr. Vict. & P. Manutii Castigationibus. Apud. Seb. Gryphium Lugd. 1546. sive

M. Tullii Cicreonis Scripta rhetorica omnia.

M. Fabii Quintiliani Institutionum L. XII.

Akad. Redekunst.

## 34 Das I. Hauptst. Von der Bereds.

Suetonii Tranquilli de claris Rhetoribus Liber.
Titi Petronii Arbitrii Satyricon, sub initium L.1731. 8. soer
Fragment de Petrone par Mr. de St. Evremond. T. I. du
Melange curieux.

Incerti de causis corruptæ Eloquentiæ, Dialogus.

Magni Aurelii Cassiodori Senatoris, de Schematibus et Tropis Lib. in Opp. Aurel. Allobrogum 1622. 8.

Luciani Samosateni Υπτορων Διδωσκαλος et Δεμοδενους Ενκωμίον. etc. in Opp. gr. et lat. ex edit. Gracvil Amst. 1687. T. II. ober

Lucien, de la Traduction du Sieur d'Ablancourt. Amf

1722. II T. ober

Lucians von Samosata auserlesene Schriften, verdeutschet von einigen Liebhabern, und mit einer Vorrede aus Licht gestellet von J. Chr. Gottscheben. Leipz. 1742. 8. bep Breitkopfen.

#### Von Reben ber Alten.

Iσοκρατου 'Απαντα, Graeco latina, Hieronymo Wolfie interprete. Basileae ex ost. Oporiniana 1582. 8.

Demosthenis Orationes, Græce, Basil. 1587. in folio.

Demosthenis, Orationes Olynthiacæ tres & quatuor Philippicae, cum quibusdam aliis etc. Arg 8. exc. Theod: Rihelius.

Δομοθενους 'Ρητορος Αθηναίου, λογοι Ολυνθιακοι τρείς, a Beumlero illustratæ Francos. apud Wechel. 1585. 8; Ejusdem & Aeschinis orationes adversariæ, Gr. et Lat.

per Henr. Brooke Oxon, 1721.

Ejusdem contra Aristogitonem orationes duz a Phil.

Melanch. lat. don. Hagenoviz 1527. in 8.

Ejusdem Περι Στεφανου f. de Corona, ed. et præfatus est Stubelius Lips, 1733. 8. imgleichen

3mo philippifche Reben, verdeutscht von Joh. Chrift. Sottifcheden in ber ausführlichen Rebefunft.

Lysiae Oratoris Graeciæ dissertissimi, Orationes XXXIV. antebac a Iod. Vanderheydio editæ, recusae. Marburgi, 1683.

Lycurgi Oratoris attici. quae una restat Oratio etc. a Io. Gottsr. Hauptmanno. Lips. 1753. 8.

M. Tullii

M. Tullii Ciceronis Orationes, in allerley Ausgaben, Orationes selecte Ciceronis. in vielerl. Auflag. imgl.

Ejusdem Rede für den Poeten Archias, und die für den Ligarius, von mir überjett, in der ausführlichen Redefunft.

Im S. auch oben Beumanns und Coldorfs verdeutschte Reben Cicerons.

# Fabii Quintiliani declamationes. Editio Gryphiana Lugd. 1549. und fonft in allerley Ausgaben.

C. Plinii Secundi Panegyricus Trajano dictus. Editio Aldina. Venet. MDVIII. vel quævis alia recentior. imaleiden

Die sbenermahnte beutsche Ueberfepung Grn. Damme.

#### 15. **§**.

Auch von neuern Anleitungen zur Berebsamfeit, sonderlich der Auslander etwas zu fagen, will
ich folgende frangosische Werkchen empfehlen.

Entretiens de Ciceron sur les Orateurs illustres, à Paris 1726.

L'Art de parler par Lami.

La maniere d'enseigner et d'apprendre les belles Letres, par rapport à l'Esprit, & au Coeur, par Rollin. T. II. ober

Die deutsche Uebersegung bavon, von hrn. M. Schmas ben. Die III Ausgabe.

De la Rhetorique selon les preceptes d'Aristote, de Ciceron & de Quintilien. à Paris 1727. 8.

Reflexions fur l'Eloquence, etc. par le Pere Rapin, Amft. 1709. 12.

Comparaison des Grands Hommes de l'Antiquité, par le P. Rapin. in bem II. Bande, sonderlich in ber Bergleichung bes Demosthenes und Cicero.

L' Eloquence chretienne, par le Pere Gisbert.

Dialogues fur l'Eloquence, par Mr. de Fenelon. Amst. 1718. 12.

Refle.

## 36 Das I. Hauptst. Von der Ver.

Reflexions sur la Rhetorique, par le même.Amst. 1717.12. L'Eloquence du Tems, enseignée à une Dame de Qualité 1701. 12.

Traité De l'Action de l'Orateur, par Mr. Conrart, ou le Faucheur. à Paris 1686. 12.

Methode nouvelle pour bien prononcer un discours, par Bary. áLeyde 1708 12.

Recueil de divers Plaidoyers, Harangues etc. par Mr. le Maitre à Paris 1656. 4.

Recueil de Harangues prononcées par Mess. de l'Academie françoise T. I. II. Amst. 1709. 12.

Recueil des Óraisons funcbres, prononcées par Mess. Esprit. Flechier, Eveque de Nimes. a Paris. 1740. 12. Pensées ingenieuses des Anciens et des Modernes par

le P. Bouhours. à Paris. 1682.

La Maniere de bien penser dans les Ouvrages d'Esprit, par le P. Bouhers.

Reflexion sur l'Elegance & la politesse du Stile par l'Abbé de Bellegarde à la Haye, 1715, 12.

Les Femmes illustres, ou les Harangues heroiques de Mr. de Scudery, à Paris 1661. 12.

Discours politiques des Rois, par Mr. de Scudery, 4 Paris 1663. 12.

Le Triomphe de l'Eloquence par Mad. de Gomez, à Paris 1730. 12.

#### Englandisch.

The Art of Rhetoric, with a Discourse of the Laws, of England, by Thomas Hobbes, of Malmesbury. Lond. 1681. 8.

16. S.

Von neuern lateinischen Schriftstellern, die zur Beredsamkeit Anleitung gegeben, ober darzu Vorschub gethan haben, will ich doch auch einige von den besten nennen: damit man nicht denke, ich sey ein Feind von der lateinischen Beredsamkeit. Ich preise

reife aber sonderlich diejenigen an, die ben ber Widerherstellung der schönen Wissenschaften sich beworgethan haben; und einige neuere, bie ihnen glidlich gefolget sind.

#### I. PRAECEPTA.

le. Lud. Vivis, Valentini, de Disciplinis L. XX. Col' 1536. 8.

Laur. Vallae de Linguæ latinæ elegantia, L.VI. Paris.

apud Gryphinm 1539. 4.

Philippi Melanchthonis de Rhetorica L. III. Paris 1527. 8. Einsdern Elementorum Rhetorices L. II. cum Martini-Crusii Quæstionibus et Scholiis. Basileæ 1570. 8 maj.

Ger. Io. Vossii de Rhetorices natura ac Constitutione et antiquis Oratoribus, Rhetoribus et Sophistis Lib. Lugd. 1622.

Ejusdem Rhetorices contracta, five Partitionum orato-

riarum L V. Lugd. 1627.

Novus Candidatus rhetoricae, altero se candidior comtiorque, non Aphthonii solum Progymnasmata ornatius concinnata, sed Tullianz etiam rhetoricz præcepta clarius explicata repræsentans; auct. Francisco Pomay. Norimb. 1696.

Io. Kirchmanni Rudimenta Rhetoricz, recens. et notis

instr. Io. Henr. a Seelen 1798.

Io. Georgii Walchii Historia critica Latinæ Linguæ.

Lipf. 1716. 8.

lo.Gottl. Heineccii fundamenta Stili Latini saepius recusa. lo. Henrici Langii Institutiones Stili romani, secundum Disciplinam Veterum etc. Lubecæ 1735. 8.

#### II. ORATIONES.

Inl. Caesaris Scaligeri adversus Desiderium Erasmum, Orationes duz, eloquentiz romanz vindices. Tolosae. 1621.

> NB. hierinn ift auch Erasmi Ciceronianus. Defiderii € 3

## 38 Das I. Hauptst. Von der Bereds.

Besiderii Erasmi Encomium Moriæ, sive declamatio, im laudem Stultitiæ. Lugd. 1622. 12.

- Sadoleti Orationes.

Io. Freinsheimii Orationes in Suecia habitæ, cum quibusdam declamationibus. Francof. 1655. 12.

Augusti Buchneri Orationes etc.

Octavii Ferrarii Opera varia, Prolufiones, Epistolas etc. complectens, collegit et emendavit. Io. Fabricius. Wolfenbütteli. 1711. 8.

Iacobi Facciolati, Orationes.

Io. Burc. Menckenii Orationes.

Nic. Hieron, Gundlingii Orationes collecta.

Paulini a S. Iosepho Orationes Lips. 1753. 8. 11. b.gs. 11.

#### 17. §.

Alle diese nenne ich, weil ich sie selber gelesen und mit Bortheile zu Rathe gezogen. 3ch fann fie also auch andern anpreisen, weil ich niemanden die Quellen zu verholen pflege, baraus ich meinen Durft gestillet habe. Es giebt frenlich auch neuere Schriften, von noch lebenben gelehrten und beredten Mannern, die ich hoch schäße und ruhmen tonnte. Allein einige bavon, mit Uebergebung ans berer, zu loben, bas murbe in Unsehung ihrer, einer Schmauchelen, in Unsehung ber anbern aber einem Ladel abnlich feben. Ich will es also machen, wie Cicero: ber gleichfalls nach Erzählung aller verftorbenen Redner, Die noch lebenden mit Stillschweigen übergieng \*). Daß ich aber bie Stellen aus jenen Schriften nicht überall anführe, geschieht mit gutem Bebachte. Gine Menge frember Zeugniffe, machet ein Buch nur buntscheckigt, und verunzieret bie Schreibart. Sobann führen fie bie Lefer

von den vernünftigen Gründen der Regeln auf das Borurtheil des Ansehens; welches mehr schadet, als nüßet. Endlich habe ich keine Sammlungsbider gemachet, sondern was ich gelesen so verduet, daß es mir gleichsam eigen geworden.

\*) In hoc fermone nostro statui neminem eorum, qui viverent, nominare; ne vos curiosius eliceretis ex me, quid de quoque judicarem. Eos, qui jam funt mortui, nominabo.

## Das II. Hauptstück.

# Vom Redner und seinen Vors bereitungen.

1. Ş.

Gin Redner ist ein gelehrter und rechtschaffener Mann, der die wahre Beredsamkeit besitzt. So schließe ich aus ihrer Zahl erstlich alle Schwäster aus, die ohne Absicht der Ueberredung auftreten; zwar viel Worte ausschütten, oder mit einer gekünstelten Schreibart, und einem großen Vorrathe ihrer Sammlungsbücher pralen; aber weder Kraft noch Saft zeigen, und also weder den Verstand, noch das Herz ihrer Zuhörer einnehmen und rühren. Zwentens schließen wir von dem Namen des Redners alle Sophisten aus, die mit schwachen Verweisen nur einen blauen Dunst zu machen, nicht aber ernstlich zu überreden suchen; und solglich auch

## go Das I. Hauptstuck. Von der

vor. Und wo bleiben alle die Geschwäße, darinn man nicht einmal die Absicht hat, zu überreden?

Diese Ueberrebung nun'ift von ber Ueberführung und Ueberzeugung gewisser maßen unterschie Einen überführen beifit nach ber Bernunftlebre, einen burch unumftofiliche und ungezweifelte Brunde, von einer nothwendigen Bahrheit überweifen. Dergleichen Ueberführungsgrunde haben in ben mathematischen und einigen philosophischen Bife fenfchaften ftatt, und beißen insgemein Demonftras Aber von folden bemonstrativen Wahrbeiten befommt ein Redner felten Belegenheit gure-Insgemein laffen fich feine Gabe nur burch wahrscheinliche, obgleich nicht gang unumftögliche Beweise barthun : und baber geboret fur ihn eigenilich die Ueberredung; mit ber fich die Men-Schen in allen ihren Weltgeschäften zu behelfen pfle-Endlich kommen noch zuweilen historische Bahrheiten vor, Die nicht anders, als durch Zeugniffe ber Alten und Reuern bestätiget merben tonnen. Und baraus entsteht die Ueberzeugung; eine britte Art des Benfalles, die aber ein Redner zuweilen auch nothig hat.

11. S.

Darum verbeuth man aber einem Redner bie ganz überführenden Gründe nicht. Wenn seine Wahrheiten dergleichen Beweise haben, er selbst sie in seiner Gewalt hat, und sein Zusörer sie zu verstehen fähig ist: so mag er sie allerdings brauchen. Je gründlicher er seine Sase einsicht und barthun

darthun kann, besto besser wird er andere davon übersühren können: doch muß er seinen Bortrag nach der Fähigkeit seiner Zuhörer einrichten; daß auch verstanden und gefasset werde. Denn ein Beweis, der nicht verstanden wird, machet keinen Eindruck. Es sind nämlich die Zuhörer der Redner mehrentheils ungelehrte Hos. Welt- und Stadt- auch wohl sandleute; die keine tiese Einsicht in Wissenschaften haben. Er muß sich also von seiner Hohe etwas herunter lassen, und auch den demonstrativen Gründen bisweilen nur das Ansehen der wahrscheinlichen geben, damit sie nur Ungesehrten nicht zu schwer vorsommen.

12. **§**.

Daß ein Redner von allem, mas er will überreben tonne, versteht sich nur von allen Urten ber Wahrheiten. hier ist namlich nichts ausgeschlossen. Ein Sas sen theoretisch, ober praftisch, allgemein, besonders oder einzeln, d. i. dogmatisch ober historisch : so fann er seine Buborer burch ausgesuchte und geschickte Grunde bavon überreden. Denn ba alle seine Borer einen Berstand, Willen und Leidenschaften haben: so fann er sie alle durch einerlen Baffen angreifen, und einerlen Runftariffe Man bedarf also nicht nach Berschie-Brauchen. benbeit ber Materien, verschiedene Rebefunfte. Go wenig man eine medicinische und juristische Berede samteit besonders lehren darf: eben so, wenig brauchet es einer theologischen, ober so genannten Somi-Der Zuschnitt bleibt ben Rleibern aller Karben einerlen.

## 42 Das II. Hauptst. Vom Redner

4. S.

Muß ferner ein Redner feinen Buborern viel Dunfles erflaren, u. ihnen von vielen Dingen beutliche Beschreibungen geben; muß er seine Beweise theils mohl zu mablen, theils aufs mahrscheinlichste vorzutragen wiffen, baß sie guten Gingang finden; muß er ihre Ginwurfe und Zweifel nicht nur ju errathen, sondern auch aufzulosen und ihnen zu benehmen wissen: so fann er ja ben bem allen bie Bernunftlehre nicht entbebren. Er muß vielmehr alle Runfte eines guten Disputators verfteben und ausüben: baber auch Cicero gestund, bag er bie Beredsamfeit nicht in ben Schulen ber Rebefunftler, fondern in der philosophischen Ukademie gelernet batte \*). Und wo bleibt ble Nothwendiafeit, von Tugenden und Laftern, vom Guten und Bofen, bon ben Pflichten und guten Gigenschaften ber Menfchen, und taufend anderen fittlichen Dingen ju reben? Ohne diese kann wenigstens feine lobrede, ober Trauer- und leichenrebe gehalten werden; und baber erhellet die Unentbehrlichfeit einer guten Sittenlehre auf eine neue Art.

b) Cic. in Bruto, c. 5. Fateor, me Oratorem, si modo sim, aut etiam quicunque sim, non ex Rhetorum officinis, sed ex Academias spatiis exsistisse.

5. S.

Die Benspiele ber alten Redner bestätigen uns polltommen in dieser Lehre. Perilles hatte den Anaragoras sleißig gehoret, der doch ein bloßer Naturkundiger war: und gleichwohl zieht Sofrates, im

im Phadon des Plato, ihn deswegen allen übrigen Rednern seiner Zeit vor. Alcibiades, Rritias und Cheramenes hatten den Sofrates sleißig geshiet, und waren größtentheils dadurch beredte Männer geworden. Demosthenes selbst war ein Schüler des Plato gewesen, und hatte sich dadurch geschieft gemachet, besser, als andre seiner Vorganger zu benken und zu reden. Cicero merket diese und viele andere bergleichen Venspiele mit Fleiß an, und bestätiget dadurch die Nothwendigkeit der phisosophischen Erkenntniß ben einem Redner, in sehr nachdrücklichen Worten \*).

\*) Am angezogenen Orte heißt es: Positum sit igitur in primis, quod post magis intelligetur: Sine Philosophia non posse effici, quem quarimus, eloquentem.

### 6. S

Quintilian ift eben ber Mennung gewesen. Diefer erzurnet fich in feiner Borrebe recht, baß man die Beredfamteit von ben lehren ber Beisheit abgesondert; und gleichsam zwo besondre Wissenschaften baraus gemachet. Er will namlich, ber Beise und ber Rebner sollten von rechtswegen allezeit in einer Perfon vereiniget fenn. Go mare es bormals in Briechenland gemefen. Mur aus Bequemlichkeit hatten nachmals bie Sophisten benbes getrennet; als bie Bungen ber gerichtlichen Sachmalter feil zu fteben angefangen. Diesen mare es ju weitlauftig vorgekommen, fich erst mit ber Beltweisheit recht bekannt ju machen : weil fie geeilet, um bald berühmte Bungendrescher zu werben. Gie bat-

# 44 Das II. Hauptst. Vom Redner

hatten also die Lehren der Vernunft und guter Sitzten verlassen, und die Beredsamkeit, zu Vertheisdigung aller faulen Sachen gemisbrauchet. Endlich machet er den Schluß: Ein Redner solle ein Mann seyn, der mit recht ein Weiser heißen könne; und der sowohl an guten Sitten, als an Wissenschaft und Veredsamkeit vollkommen sey \*).

\*) Sit igitur Orator vir talis, qualis vere sapiens appellari possit; nec moribus modo perfectus, sed etiam scientia, et omni facultate dicendi.

7. §.

Noch nicht genug. Ein Redner soll noch viel mehr miffen. Er foll bie Alterthumer und Gefchichte, sonderlich seines Baterlandes, die Rechte, Die Mathematit, die Dichtfunst, die Musit und so gar Die Malerkunft versteben. Rurg, er foll so gu reben, ein Polyhistor senn, und fast alles wissen, mas der menschliche Wis erfunden hat. barf er nicht alles vollkommen und aus dem Grunbe verstehen: allein es wird ihm kein geringer Bortheil senn, wenn er nirgends unwissend ist, von al-Iem bas vornehmfte und nothigste meis, und bedure fenden Falles, mit einiger Renntniß bavon reben Alle Wissenschaften und frene Runste sind mit einander verbunden: und berjenige wird febr mangelhaft und unsicher von ber einen reden konnen, ber von ber andern gar nichts weis. Bie oft fann er lächerliche Fehler begehen, und wider die ersten Grundwahrheiten verftogen? Befegt alfo, bag bie etwanige Renntnif ber übrigen Belehrsamkeit nur Davor ÷.. 🖠

bavor sither machete, bag mun nicht für unwissend angesehen murde; so wird sie ihn boch zieren, und in einiges Unsehen feben. Selbst sein Benfall im Aden wird daben gewinnen. Denn wer glaubet nicht einem in vielen Dingen gelehrten Manne lieber, als einem, ber seine Unwissenheit alle Augenblicke verrath?

Ich habe ferner oben gefodert, ein Rebner folle ein rechtschaffener Mann fenn: und bieß fobert einen gebesserten Willen, und gute Sitten. Cicero und Quintilian haben eben bas von ihm begehret \*). Diefer feget ben Beweis bingu: Beil ein boshafter Redner dem gemeinen Wefen fehr fchablich fenn murbe. Er halt namlich bafur: alle feine Mube im Vortrage ber Rebefunft, murbe übel angewandt fenn; wenn er keinen Goldaten, fonbern einen Morder mit ben Baffen ber Beredsamfeit ausgerüstet hatte. Ja er glaubet: es mare beffer, baß ber Mensch stumm ware, als baß er seine Sprache jum Schaben anderer Menschen brauchete.

\*) Inft. Orat. XI. 3. 1 Cap. Sit ergo nobis Orator. quem instituimus, is, qui a Cicerone finitur, vir bonus, dicendi peritus.

### 9. 6.

Er feset ferner hinzu: es fen nicht einmal moga lich, ein Redner zu werden, wenn man lafterhaft Ein Redner muffe ja verständig und flug fenn: wie konnte aber berjenige fur vernunftig angefe.

# 44 Das II. Hauptst. Vom Redner

hatten also die Lehren der Vernunft und guter Sitten verlassen, und die Beredsamkeit, zu Vertheisdigung aller faulen Sachen gemisbrauchet. Endslich machet er den Schluß: Ein Redner solle ein Mann seyn, der mit recht ein Weiser heißen könsne; und der sowohl an guten Sitten, als an Wissenschaft und Veredsamkeit vollkommen sey \*).

\*) Sit igitur Orator vir talis, qualis vere sapiens appellari possit; nec moribus modo perfectus, sed etiam scientia, et omni facultate dicendi.

7. 6.

Noch nicht genug. Ein Rebner foll noch viel mehr miffen. Er foll bie Alterthumer und Geschichte, sonderlich seines Vaterlandes, Die Rechte, Die Mathematit, die Dichtfunst, die Musik und so gar die Malerkunst versteben. Rurg, er soll so gu reben, ein Polybistor senn, und fast alles wissen, mas der menschliche Wiß erfunden bat. barf er nicht alles vollkommen und aus dem Brun-De verstehen: allein es wird ihm kein geringer Vortheil fenn, wenn er nirgends unwissend ist, von al-Iem bas vornehmfte und nothigste weis, und bedurs fenden Kalles, mit einiger Renntniß bavon reben Alle Wissenschaften und frene Runste sind mit einander verbunden: und berienige wird febr mangelhaft und unsicher von ber einen reben konnen, ber von ber andern gar nichts weis. Bie oft tann er lacherliche Fehler begehen, und wider die ersten Grundwahrheiten verftogen? Befest alfo, bag bie etwanige Renntnif ber übrigen Belehrsamfeit nur davor ·.. 1

bavor sither machete, daß man nicht für unwissend angesehen wurde; so wird sie ihn boch zieren, und in einiges Unsehen feben. Seibst sein Benfall im Reden wird daben gewinnen. Denn wer glaubet nicht einem in vielen Dingen gelehrten Manne lieber, als einem, ber seine Unwissenheit alle Augenblicke verrath?

Ich habe ferner oben gefodert, ein Redner folle ein rechtschaffener Mann sepn: und bieß fobert einen gebesserten Willen, und gute Sitten. Cicero und Quintilian haben eben bas von ihm begehret \*). Diefer feget ben Beweis bingu: Beil ein boshafter Redner dem gemeinen Wefen fehr fchab. lich fenn wurde. Er halt namlich bafur: alle feine Mühe im Vortrage ber Rebefunft, murbe übel angewandt fenn; wenn er keinen Golbaten, fonbern einen Morber mit ben Baffen ber Beredsamfeit ausgeruftet hatte. Ja er glaubet: es mare beffer, daß ber Mensch stumm mare, als daß er seine Sprache jum Schaben anberer Menschen brauchete.

\*) Inst. Orat. XI. B. 1 Cap. Sit ergo nobis Orator, quem instituimus, is, qui a Cicerone finitur, vir bonus, dicendi peritus.

### 9. 6.

Er seket ferner hinzu: es sen nicht einmal moga lich, ein Redner zu werden, wenn man lafterhaft Ein Redner muffe ja verständig und flug fenne wie konnte aber berjenige fur vernunftig andefe

# 46 Das II. Hauptst. Vom Redner

gesehen werben, ber aus freper Wahl bas Bose bem Guten, vorzieht; ober berjenige für klug gelten, ben sich ben Strafen der Oberkeit, oder boch den Folsten eines dosen Gewissens bloß stellet? Endlich wasreja ein Voshaster allezeit, sowohl von den Welts weisen, als von dem Pobel, für thäricht gehalten worden. Da nun ein Thor unmöglich ein guter Redner werden könne; so könne es auch ein Lastershaster unmöglich werden \*).

\*) Longius tendit hoc judicium meum. Neque enim tantum id dico, eum, qui fit Orator, virum bonum effe oportere: sed ne futurum quidem Oratorem, nisi virum bonum.

### 10. S.

Man ermage nur ferner, bag an einem Rebner alles etwas jur Ueberredung bentragen kann und muß. Darunter fteht nun die gute Mennung von feiner Bemuthe und lebensart mit oben an. nem rechtschaffenen unfträflichen Manne giebt ein jeber lieber Benfall, als einem burchtriebenen Bo-Wer es mit niemanden aut mennet, ber sewichte. Jebermann ift arafindet auch wenig Glauben. wöhnisch, und besorget, von ihm hintergangen ju Einem ehrlichen Manne aber glaubet merben. man auf sein bloßes Wort. Cato hatte biefen Vortheil, megen feiner bekannten Tugend, in Rom: und Cicero empfand es in ber Rebe fur ben Murena fehr beutlich; so baß er burch einen besondern Runft. griff von ber ftoifchen Philosophie, fein Anseben entfraften mußte.

11. Š.

Mber auch die übrigen Gemuthsfrafte eines Reduns muffen mehr als mittelmäßig fenn. te geboret juforverft eine große Scharffinnigteit. Dieß ift eine Fertigkeit, viel an einem Dinge mabrumehmen; und bienet, sich schnell von etwas beutliche Begriffe zu machen. Gin fo burtiger Ropfist einem Redner fehr bienlich. Schläfrige Leute schiden fich jur Berebfamkeit nicht. Gin Rebner muß ploglich alles überfeben, mas zu feiner Materie geboret, was dafür, ober dawider gesaget werden tann, was Beit, Ort, Buborer und Umftande erfo. Die Zahl aller bieser Stude ift bisweilen fehr groß, und ein langsamer Ropf murbe oft bas Befte überfeben , ober fpat bamit fertig merben. Oft muß auch ein Redner mitten im Reden, auf unvermuthete Umftanbe Acht haben, und plogliche Entschließungen fassen : wie P. Gisbert vom Augustin bergleichen Fall erzählet. Dichts, als bie Scharffinnigfeit tann ihn bazu geschickt machen.

### 12. Ş.

Nächst bem gehöret eine starke Linbildungstraft zum Redner. Diese ist allemal mit einem lebhaften Wiße verbunden, der die Aehnlichkeiten ber Dinge leicht wahrnehmen kann. Vermöge dieser nämlich fallen einem ben gegenwärtigen Dingen die abwesenden, vergangenen, möglichen und unmöglichen, wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Dinge ein: und man hat die Wahl alles dessen, was man brauchen will, oder kann. Jemehr er nun schon sonst

# 48 Das II. Hauptst. Vom Redner

sonst gelesen, empfunden oder erfahren hat, desto mehr Einfalle hat er: ja seine. Einbildungskraft bringet zuweilen auch ganz neue Gedanken hervor. Durch Hulfe dieser benden Gemuthsgaben nun, kann ein Redner die Trockenheit und Magerkeit in seinem Vortrage vermeiden: und selbst die Aussprache wird davon belebet werden.

### 13. **Ş.**

Ein gutes und treues Gedachtniß ist eine neue Babe eines Redners. Zwar grundet felbiges fich auf die benben vorigen ; aber es ift noch auf be-Durch bas Gebächeniß sondere Urt nüßlich. fammlet man erftlich im Studiren , Lefen und Erfahren, hundertfaltigen Stoff ju feinen Reben. Denn wer nichts im Vorrathe bat, ber kann auch nichts fluges fagen. Hernach muß ja bie Vorbereitung zu jeder besondern Rede, nicht verloren geben. Man muß sie im Ropfe behalten, und treulich an ben Mann bringen konnen ; wenn sie nicht vergeblich seyn soll. Auch die Ordnung ber Beweife und übrigen Sachen, muß im Bedachtniffe be-Selbst die Musbrude und besten halten werden. Rebensarten muß man nicht vergeblich zu Papiere bringen, fondern fie wieder hervorgeben tonnen. Rury, daß nicht alle Vorbereitung umfonst fen. nicht das hinterste zuerst vorgebracht, ober bas Beste vergessen werde, baju ift ein gutes Bebåchtniß bochst nothig.

14. 5.

Die Berghaftigfeit ift eine neue Gigenschafteines Redners, ohne welche er gewiß feine große Thaten thm wirb. Dem Sfofrates, Melanchthon u. a. m. bit es baran gefehlet: barum haben fie fich nicht nfühnet, öffentliche Reben auswendig zu halten. Niches halt einen folchen mehr zurud, als bie Blo. bigfeit, Die ihn fleinmuthig machet, fich in Die Befabr zu begeben, mo man fo viel Schande einarnten Theils ift biefer Muth eine Babe ber Matur, womit einer vor bem andern ausgeruftet ift: und vem fie gang gebricht, ber schicket fich dar nicht gum Bum Theil aber kommt er von eis ber guten Erziehung ber; baburch junge leute unnichrocken gemachet werben. Wenn man fie von Jugend auf viel auswendig lernen, und vor vielen, auch fremden Buborern oft auftreten lagt; fo baß fie Ehre einlegen, und gelobet merben: so machft ihnen ber Much; zumal wenn fie in offentlichen Schulen andre neben sich sehen, benen es nicht fo gut gelingt. Gine gar ju einfame Erziehung aber, und ber Mangel bes Umganges mit leuten, machet fie blobe und verzagt; bis fie allmählich ihre Rrafte tennen lernen, und fich etwas jutrauen fonnen \*).

\*) Quint. L.I. c. 2. Ante omnia futurus orator, cui in maxima celebritate & in media Reip. luce vivendum est, assuescat jam a tenero, non reformidare homines; neque illa folitaria & velut vmbratili vita pallescere. Excitanda mens et attolenda, semper est, que in hujusmodi secretis aut langue. scit, et quendam velut in opaco situm ducit: aut contra tumescit vatta persualione. K. S.

Atad. Redekunst.

## 50 Das II. Hauptst. Vom Redner

15. §.

So viel von Gemuthsgaben. Aber auch ber Rorper eines Redners muß besondere Gigenschaften' baben. Geine Gestalt muß mohl gebildet fenn. und nichts widriges an fich haben. Rein in die Mus gen fallender Fehler muß fein Beficht, ober feinen Leib verstellen. Ift er aber auch ansehnlich und moblgebildet: so ift es besto besser. Schone Leute fieht ein jeder gern an: und wenn sie vollends mit angenehmen Stellungen u. Bebarben, alles mas fie fagen begleiten; fo finden fie viel Bebor und Benfall. Sonderlich aber muß auch bas Ohr ber Buborer burch eine anmuthige laute Stimme, und. Durch eine reine vernehmliche Aussprache bezaubert! Die Beranderungen in der Erhebung und Senfung bes Tones, und die abgewechselte Befcwindigkeit und Langsamkeit im Vortrage, muß vor tem Efel bewahren: und die fregen und anftanbigen Bewegungen bes hauptes, der Arme und han-De. muffen alle Worte beleben. Das will Cicero im 29ften Sft. des Brutus \*).

\*) Neque enim refert, videre, quid dicendum sit, nisi id queas solute et suavirer dicere. Ne id quidem satis est, nisi id, quod dicitur, sit voce, vultu, motuque conditius.

### 16. J.

Wie foll man nun solche vollfommene Redner erziehen? Da kein Meister vom Himmel fällt: so hat Quintilian Regeln gegeben, wie man sie von der Wiegen an geschickt machen soll, dereinst gute Red-

ner zu werden. Seinem Muster will ich also folgen. Zusörderst muß kein unbedachtsames Gelübb, ungebohrne, oder gar zu junge Rinder der Beredsamskeit widmen. Bringt denn jeder eingebildete Samuel die nothigen Gaben mit zur Welt? Man muß erst sehen, ob. Gemüchs und Leibeskräfte etwas besondres versprechen. Ohne diese, wird man mit allem Fleiße im Unterrichte, nur Stümper und Saalbader ziehen. Die Natur pflegt aber mit Ertheislung großer Rednergaben nicht verschwenderisch zu sehn. Man muß also die erste Rindheit vorben lassen, dies man sieht, ob ein Rnabe eine gute Fashigkeit, Wis, Gedächtniß, und Lehrbegier zeiget. Wenn er zeitig reben sernet, und deutlich ausspricht: so kann man etwas gutes hoffen.

### 17. Ş.

Um nun bieß leste ju beforbern, so muß man einem Rinde Ummen und Barterinnen geben, bie eine aute und beutliche Aussprache haben. muffen also nicht aus dem tiefften Pobel, auch aus feiner Landschaft senn, Die eine schlechte Mundart Sie muffen nicht stammeln, lisveln oberhat. schnarren, bamit das Kind ihnen folches nicht ablerne : beun von ihnen befommt es die erften Gindrilde ber Worter \*). Manmuß es auch nicht leiden. daß fie dem Rinde in gebrochenen und verstummelten Worten nachlallen, und ihm also eine taudetwalfche Sprache machen. Diese bleibt bernach gar zu lange fleben; und verliert sich ben manchen gar nicht. Wie gut mare es, wenn alle funftige D'a Redner

# 32 Das II. Hauptst. Vom Redner

Rebner so glucklich waren, als die Gracher zu Rom: bie von Scipions gelehrter Tochter Cornelia, als ihrer Mutter, von Kindheit an, die schönste Mundart ihrer Sprache lerneten. Aber wie schlimm ists hergegen, wenn Knaben lange unter den Handen pobelhaftes Gesindes bleiben, von dem sie so übel benken, als reden lernen.

\*) Quintil. L. L. c. 1. Ante omnia ne sit vitiosus sermo nutricibus. — Has primum audiet puer, harum verba effingere imitando conabitur. — Et hæc ipsa magis pertinaciter hærent, quæ deteriora sunt. Nam bona facile mutantur in peius: nunc quando male in bonum verteris? Non assuesca ergo, ne dum infans quidem est, fermoni, qui dediscendus sit.

### 18. Ş.

Ist der Knade dren oder vier Jahre alt, so muß er lesen lernen, und zwar von einem Privatlehrer, ver eine gute Mundart und zierliche Aussprache hat. Dieser muß es nicht leiden, daß sich das Kind etwas singendes oder stehnendes angewöhne, das in diffentischen Schulen zu herrschen pflegt. Er muß es ferner üben, auch die schwersten Spliben und Worter, ja ganze Verfe die daraus zusammengeseset sind, deutlich und schnell hintereinander auszusprechen\*). Er bringe demselben auch sonst allerlen nügliche Sprücke der Weisen und Dichter ben, um sein Gemüch zum Suten zu lenken. Er lehre seinen Untergebenen ben aller Gelegenheirkleine Reden oder Gedichte, als Glückwünsiche an seine Aeltern

Meltern, auswendig herfagen; aber mit einer guten Ausprache, und einem außerlichen Wohlstande Bedachtnift, Mund und Stelber Gebarben. lug, werben baburch viel gewinnen: menn nur ta lebrer nicht felbst in benden lettern tadelhaft mb bolgern ift. Allenfalls muß bie Bulfe eines Langmeifters ihm zu ftatten tommen, bag ein Rind Ropf und Leib wohl trage, anstandige Stellungen. mache, feine Chrerbiethung geschickt zu bezeugen, und sich mit außerlichem Wohlstande zu bemesen wisse.

ıt, T

is

£,

\*) Non alienum fuerit exigere ab his ztatibus, quo fit absolutius os, & expressior fermo, ut nomina quædam, versusque affectatæ difficultatis, ex plus rimis asperrime cocuntibus inter se syllabis catenatos, & velut confragolos, quam citislime volvant. Res modica dictu; quae tamen omissa, multa linguz vitia, nisi primis eximuntur annis, posterum pravitate duran**ineme**ndabili in tur. L. I. c. c.

### S.

Duintilian will, baf bie Knaben gleich benm griebifchen auch tas latein grammatifch lernen follen \*): eben bas muß ich also in Unsehung unfrer Jugend vom Deutschen munschen: und zwar aus eben ber Urfache; bamit fie fich in ihrer Mutterforache nichts fremdes angewöhnen mogen. Aber wo ift bas in bffentlichen Schulen bisher geschehen? Doch bie Beiten anbern fich, und es machen patriotische Lehrer auf, die auch barauf feben; indem fie fich meiner tleinen Sprachfunst bedienen. Ift nun ein Rnab

# 54 Das II. Hauptst. Vom Redner

Knab sieben Jahre alt, so gebe man ihn einem diffentlichen kehrer in die Zucht. Da lerne er, sich in Gesellschaft andrer Schüler gegen sie abmessen, damit er weder zu kleinmuthig, noch zu stolz auf seine Geschicklichkeit werde \*\*). Da werde er unerschrocken, und lerne andern geschickten Knaben nacheisern. Aber man gebe ihm auch zu Hause allerhand angenehme bentsche Bücher, auch wohl poetische zu lesen, damit er die frenen Künste liebgeminne.

\*) Non longe itaque latina subsequi debent, et cito pariter ire. Ita siet, ut cum æquali cupa NB. linguam utramque tueri cœperimus, neutra alteri officiat C.L.L.I.

\*\*) Quint. L. I. c. 2. Necesse est enim, sibi nimium tribuat, qui se nemini comparat. — — Sensum ipsum, qui communis dicitur, vhi discet, cum se a congressu segregarit.

### 20. §

Hat ein Knab so viel Latein gesasset, daß er einen alten Schriftseller verstehen kann: so lasse man ihn die kleinen Reden aus dem Livius, Cutztius, u. d. gl. auswendig lernen, und mit einer gehörigen Lebhaftigkeit hersagen. Manlasse ihn dieselben auch verdeutschen, und nach geschehener Ausbesserung gleichfalls ins Gedächtniß prägen, und fleißig hersagen, als ob er selbst der alte Held, und in allen seinen Umständen ware. Dieß wird ihm ein lebsastes Vild von der alten Beredsamkeit einprägen, und seinen Geschmack bilden, kunftig auf eben den Schlag zu benken und zu reden. Nur muß der Lehrer

lehrer im Deutschen keine lateinische Wortsügung leiden, nichts schläfriges, nichts langweiliges duls den; sondern alles mit eben der Rurze, und gleisdem Nachdrucke zu geben wissen "): damit der knabe begreife, daß das Deutsche eben so start und glücklich im Vortrage der Gedanken und Leidensschaften sen, als das Latein.

\*) So saget Cicero, daß er die griechischen Reden Demosthens und des Aeschines von der Rrone, ims lateinische überseßet habe: Nec converti ut grammaticus, sed tanquam orator, verdis ad nostram consuetudinem aptatis: quidus non verdum pro verdo necesse habui reddere, sed genus omnium verdorum, vimque servavi, etc.

#### 21. §.

Bundert man sich, daßich noch nichts vom Ausarbeiten ber Rnaben vorschreibe: so thut man un-Es ift viel beffer, daß ein Rind erft viel lefen, versteben, und beffen Schonbeit einschen lerne; als baf es felbst elendes Zeug zu fcbreiben anfangt \*)= Der lehrer zeige ihm alfo lieber die Tugenden und Rehler ber Schreibart, an fremben lateinischen, ober beutschen Schriftstellern. Er führe ihm bie Grunbe aus benberlen Sprachlehren an; bamit er benbe Sprachen in ihrer Richtigkeit, und in ihren 26weichungen fennen lerne. Wenn er nun bergeftalt eine ober ein paar ciceronische Reben grammatisch ober buchstäblich versteht; und an Jahren so jugenommen hat, baß er auch ben Inhalt ber gangen Rebe bemerken und fassen kann : so zeige man ibm auch die rednerischen Runftgriffe, burch eine rhetorische D A

# 36 Das II. Hauptst. Rom Redner

torische Auflösung der ganzen Rede. So wird er gewiß einen schönern Vorschmad von der mahren Beredsamkeit haben, als wenn er selbst zehn Chrien

ausgearbeitet hatte.

\*) Bom lesen giebt Quintisian eine besondre Regel, im 8. C. des 1. Buches. Superest lectio: in qua puer, ut sciat udi suspendere spiritum debeat, quo loco versum distinguere, vdi claudatur sensus, unde incipiat, quando attollenda, vel summittenda sit vox, quid quoque sexu, quid lentius, celerius, concitatius, lenius dicendum, demonstrari, nisi in opere ipso, non potest.

23. \$.

Doch will ich bamit nicht fagen, baß ein Knab auf Schulen gar feinen Borfchmack von den Regeln der Beredsamfeit bekommen folle. wie die Alten ihre Progymnasmata gehabt, so kann man auch iso meine Vorübungen der Redekunft auf Schulen mit Mugen brauchen; wie bereits wirflich von febr vielen mackern Schulmannern acfchieht. Diefe find nach bem Begriffe und ber Sabigfeit ber Knaben auf ben benden obern Classen eingerichtet. Wenn fie namlich auf ber zwenten von oben, die erfte Abtheilung von ber Schreibart, ben Tropen und Figuren gelernet: fo konnen sie auf ber erften, auch ber zwenten Abtheilung gemäß, allerlen fleine Stude auszuarbeiten anfangen, mozu bafelbft Anleitung gegeben worben. 3ch fege aber jum voraus, daß man ihnen vorher schon auf der vierten und britten Claffe, meinen Rern ber beutschen Sprachtunft bengebracht: bamit fie feine Schniger wider die Regeln berfelben begeben mogen.

23. Ş

23. **§**.

Ift ben folden Uebungen ber Berftand eines Junglinges reifer geworden: fo ift es Zeit , ihm eim Begriff von der Weltweisheit zu geben. Diefe mig ihm ben Ropf aufraumen, und ihm eine man-Mefaltige Erkenntnif vieler Dinge benbringen. Run pflegen gwar auf großen Schulen bereits einige Brundfaße ber Vernunftlehre vorgetragen ju mere Allein theils machet Die lateinische Sprache. ben. barinn folche Schullogifen geschrieben werben, bie Sache boppelt schwierig, und zum Bebrauche in beutschen Reben unbrauchbar; theils worden folche logifen felten von einem Schuler gang burchgebo. ret, oder recht begriffen. Es ist also am besten, wenn bie gange Philosophie ben boben Schulen vorbehalten bleibt. Da lernet nun ein junger Menfch. erflaren und beweisen; Einwurfe machen, und widerlegen, Irrthumer beantworten, und Vorurtheile benehmen: lauter oratorische Pflichten und Runftgriffe "). Er lernet ferner, fich, Gott unb bie Welt fennen; er lernet Die Befese ber Ratur, alle Tugenben und Lafter, und bie Pflichten ber Menschen in allen Umftanben und Besellschaften fennen : lauter unentbehrliche Dinge, wenn jemand einen guten Stoff zum Reben sammlen will! \*\*).

\*) Esse igitur perfecte eloquentis puto, non eam solum facultatem habere, quæ sit ejus propria, suse lateque dicendi; sed etiam vicinam ejus, atque finitimam, Dialesticarum scientiam assumere. ---Ergo eum censeo, qui eloquentiæ laude ducatur, non esse earum rerum omnino rudem. Cic. in Orat. c. 32.

# 58 Das II. Hauptst. Woff Redner

\*\*) Neque vero dialecticis modo fit instructus, sed habeat onnes Philosophiæ notos et tractatos locos. Nihil enim de religione, nihil de morte, nihil de pietate, nihil de caritate patriæ, nihil de bonis rebus aut malis, nihil de virtutibus et vitiis, nihil de officio &c. nihil inquam sine ea scientia, quam díxi, graviter, ample & copiose dici et explicari potest. ib. 16. c.34.

#### ,24. S

Bat nun ein junger Mensch, nebst biefer Philofophie, auch die Mathematif und Bistorie getrieben; und daben viel andre schone Schriften, sonderlich in feiner Muttersprache gelesen: fo fann er nun endlich einen tuchtigen Schuler ber Rebefunst abgeben. Mun ist er namlich erft bazu vorbereitet, und mit bem nothigen Stoffe bagu verfehen: und nun fann er mit Mußen die Regeln faffen, wie er feine erlang. te Wissenschaft am besten an ben Mann bringen Er darf also nicht im ersten akademischen fosle. Jahre, sondern nur im zwenten, oder gar erft im britten baju schreiten. Er muß aber mit der theo. retischen Unweisung zum reben und schreiben nicht au frieden senn: wie so viele thun, welche die Rede-Bunft bloß fur eine Wiffenschaft balten. Dein, eine beständige Uebung ber Feber, und bes Mundes, Durch ofteres muß bier die besten Dienste thun. schreiben und reben, lernet man erft gut reben und schreiben \*); sonderlich wenn man sich von verstans bigen lehrern und Rennern beurtheilen laft. Man muß alfo auch praktische Rebeubungen anstellen. und folche Stunden fleißig abwarten.

\*) Stilus enim intermissione paulium admédism de celeritate deperdit: promtum hoc, et in expedito positum, exercitatione continetut. Hac uti, sic optimum est, ut quotidie dicamus, audientibus pluribus, maxime, de quorum simus judicio sollicies. Quint. L. X. c. 1.

25. S.

Enblich hore ein fünftiger Redner die beredtesten Manner feiner Zeit fleißig; und merte ihnen alles basjenige ab, was an ihnen gelobet und hochgescha-Nichts bat in allen Runften fo viel fet wird. Rraft, als ber Sporn bes Madzeifers, und ber Nachahmung. Gin großer Redner, ber an einem Orte aufsteht, feuert oft bunbert gute Ropfe an, in ihre Juftapfen zu treten. Sie wurden es vieleicht nicht gewußt haben , daß fie ein Gefchick jur Berebfamfeit hatten, wenn fie nicht ein fremdes Beuer entzundet; und zur Rachfolge gereizet batte. Cicero ahmete bem Sortenfius in feiner Jugend fleißig nach, und verfaumete feine Rede von ibm. bute man fich, bagman feine Fehler ober Schwachbeiten beliebter Manner nachaffe. Nicht bas lifpeln und huften, nicht ber Bang, ober eine gezwungene Stellung, ober Bebarbe, nicht ein besondrer Lon in ber Stimme ift basjenige, mas einen Redner beliebt oder berühmt machet.

\*) Duo tum excellebant oratores, qui me imitandi cupiditate incitarent, Cotta et Hortenflus etc. Brut. c. 92.

1

### 60 Das III. Hauptst. Von der

# Das III. Hauptstück.

Von der Abtheilung der Redekunst, im gleichen den Theilen und Hauptsäßen der Reden.

### ı. Ş.

die ganze Oflicht eines Redners läuft auf für Stude hinaus. Das erfte ift die Erfit dung, nicht sowohl ber Sauptsage, als vielmel bes gangen Stoffes zur Ausführung, b. i. ber S chen, Grunbe, Bebanten und Gingange. tens folget die Unordnung, oder gute Einrichtut und Berbindung alles erfundenen; dadurch jeb Theil feine gehörige Stelle befommt. kömmt die Ausarbeitung; das ist der geschick Ausbruck aller Sachen und Bebanken, ober au Die rednerische Schreibart. Viertens brauchet ein autes Bedachtniß, um alles, was er ausgefoi nen und ausgearbeitet bat, auswendig zu behalte Endlich fünftens muß er einen anständigen Portra fo mohl ber Aussprache, als ben Stellungen nach, b figen \*). Werbe ich zu biefen funf Studen gure dend anführen: so wird man verhoffentlich nich mehr von mir fodern konnen.

\*) L. I. Rhet. ad Her. c. 2. heißtes: Oportet igitt effe in Oratore, Inventionem, Dispositionem, El cutionem, Memoriam et Pronunciationem. S. Cic. de Invent. L. I. c. 7.

2. 6

Nun haben zwar bie Alten bie Reben ihrer Zeitmin bren Gattungen unterschieden \*). Die erften unnten sie Genus Demonstrativum, bie erweisen-& Battung, und begriffen barunter alle lob. und Schimpfreben auf Petsonen und Sachen. bes jungern Plinius lobrebe auf ben Trajan, ober Cicerons catilinarische und philippische Reben. Zur menten machte man bas Genus deliberativum b. i. bie rathschlagende, ober anfragende Gattung. Dieß waren bie burgerlichen Reben, an bas Bolt frener Staaten, bas von wichtigen Untragen feine Stimmen geben und sie entscheiben sollte. Dabin geboren Demosthens philippische und olnnthische Reben. Die britte enthielt bas Genus judiciale, ober bieges richtliche Gattung: bazu die Unflagen und Vertheis bigungen ber Sachwalter in rechtlichen Sanbeln geborten. Dergleichen sind Demosthens Rede für ben Rtefiphon, und die meisten ciceronischen. 21lein ben uns find die benben lesten Gattungen ganz meggefällen.

\*) Cic. L. I. de invent. c. V. 'Aristoteles autem, qui huic arti plurima adjumenta atque ornamenta subministravit, tribus in generibus rerum versari Rhetoris officium putavit, demonstrativo, deliberativo, judiciali.

### 3. S.

Indessen sieht man kaum, warum solch eine Abtheilung der Reden nothig gewesen. Die allgemeinen Regeln der Redekunft, blieben boch allenthalben

ben einerlen. Uebevall hatte ber Rebner einen Sauptfas jur Absicht, von welchem er feine Buberer überreden wolke. Ueberalt mußte er sich den Weg dam burch einen Gingang bebnen : um ben Buborer aufmerkfam und fich beliebt zu machen. Allenthalben brauchete ber Nauptfat eine gemiffe Umschreibung ober Erflarung, Die entweder hiftorisch; ober phisosophisch aussiel. Micht weniger waren allenthalben Beweisgrunde nothig, wodurch der Benfall: ber Ruborer bewirtet werben mußte. Gerner fanben fich überall Ginwurfe und Schwierigkeiten gubeantworten : fo wie man auch zur Ergegung und Aufmunterung ber Buborer allerlen Erläuterungen Much die Bewegungsgrunde. einftreuen mußte. ben Billen und bie Leidenschaften zu ruhren, fonnten nirgends ausbleiben: und noch weniger konnte es ein Redner an einem geschickten Beschlusse fehlen laffen \*).

\* Eicero selbst, nachdem er lange von der Sache ges grübelt, gesteht dieß. L. I. de Inv. c. XIV. Hæ partes sex esse, nodis omnino videntur: Exordium, Narratio, partitio, confirmatio, reprehensio, conclusio.

#### 4. .Ş.

Man untersuche nach dieser Anmerkung alle Reben der Alten, so wird man diese allgemeinen Stücke, obwohl immer mit einiger Veränderung antresfen. Man wurde auch keins davon entbehren konnen, wenn man nicht seines Zweckes, der Ueberredung versehlen; oder dieselbe unvollkommen lassen wollte. Was hat man es also, zumal heute zu Lage, nothig, sich um die besondern Regeln der bensen letzern Gattungen zu befümmern? Die allgemeinen langen vollkommen zu, und schicken sich zu allen Fällen. Und wenn gleich vor den Parlamensem in Frankreich, wie vor den Tribunalien in Pohelen und Preußen, noch gerichtliche; im brittischen Parlamente aber rathschlagende Reden gehalten werseden: so werden doch auch die dasigen Reduer sich, ohne die besondern Regeln dieser Gattungen, die ein Ticero und Quintilian gegeben, gar wohl zu besbelsen wissen.

#### 5• S.

Bermuthlich wird jemand benfen, man thate ale fo beffer, die heutigen Urten ber Reben in gemiffe Classen abzutheilen, die uns alsbann eigen maren. Und frenlich mare solches leicht. Wer sieht nicht. baß wir viele Reden haben, davon die Altennichts gewußt. 3. E. wir haben theils auf Universitäten und Schulen, theils in Rirchen, bogmatische, b. i. lehrende Reden: darinn bald theoretische bald praftis iche Bahrheiten abgehandelt werden. Wir haben ferner, fomobl ben Bofen, als im burgerlichen leben, verschiedene furzere Ceremonienreden, von hunberterlen Arten; die aber alle barinn übereinkommen, baß fie fast mehr zum Prunke, wie ausführlichere Complimenten; als um ber Ueberredung halber, gehalten merden. Die tobreten aber bleiben ben uns eben fo mobl, als ben ben Alten, im Schwange; und alfo fonnte man die heutigen Reben in lob. lebr- und Prunfreden eintheilen.

### 64 Das III. Hauptst. Von der

6. §.

Allein von ben ersten benden Gattungen gilt eben das, was ich oben von den alten dren Gattungen gefaget habe; baß sie namlich nach einerlen Sauptregeln ausgearbeitet werben fonnen. Die britte Battung aber giebt gar feine vollständige Reden; fondern nur etwas ausführliche Complimente, Die fich als Chrien abhandeln laffen. Wer nun bas schwerere fann, ber wird mit bem leichtern balb fertig werden. Und so bleiben benn auch ben uns folgende VI. ober VII. Theile einer Rebe übria. bavon wir bandeln muffen. I. Gingange, II. Erflarungen, III. Beweisgrunde, IV. Biberlegungen, V. Erläuterungen. VI. Bewegungsgrunde, und VII. ber Befchluß. Alle biefe Stude hat ein Red. ner zu erfinden, und gehörig auszuführen.

### 7. §.

Nun weis ich zwar, daß die Alten, anstatt der Erklärung, von einer Narratione redeten. Allein das folgende Hauptstück wird zeigen, daß dieß einerlen sen. Ferner foderte Cicero eine Partition, deren ich nicht gedacht habe: allein, diese ist entweder gar nicht nöthig, oder sie gehöret mit zu der Abhandlung von den Hauptsäßen. Von den Erläuterungen, Illustrantidus, redeten die Alten gar nicht; allein sie nannten sie nur anders, und brauchsen sie slein sie nannten sie nur anders, und brauchsen sie slein sie Leidenschaften zwar keinen besondern Theil der Rede: allein, sowohl Aristoteles, als Ciccro und Quintilian, gaben so viele Regeln dabon

von', als nothig war: und Cicero zählet sie ausbrucklich mit zur Peroration; wozuer bie Erweckung des Zornes, und die Klage, oder die Erregung des Mitleidens erfodert\*).

\*) De Inv. L.I, c. 53. Conclusio est exitus, & determinatio totius Orationis. Hat habet partes tres, enumerationem, indignationem, & conquestionem.

### 9. ' Ş.

Man mochte sich wundern, warum die Alten mter bie Stude, fo ein Redner zu erfinden bat. nicht auch die Bauptfaße gezählet baben. Allein ine Reben waren fein Spielwert, wie bie Declamationen, ober Uebungsreden junger Leute: fonbern ein lauterer Ernft. Da stund es nun nicht ben bem Redner, wovon er reden wollte; fondern, es marb ihm von bemienigen vorgeschrieben, ber es ihm auftrug, eine Rebe zu halten. Go trug ber Rath lu Athen dem Infias auf, eine tobrede auf die ben Sicilien gebliebenen Burger, und Rtefiphon bem Demosthen die Rebe von ber Krone, und Sicilien bem Cicero, bie wiber ben Berres ju halten \*). Bar dieses nicht, so gaben die Umstände der Zelin einem Demosthen, ober Tullius ben Inhalt be philippischen, olynthischen und catilinarischen Riben an die Hand; baben sie nichts, als die Mus-Wrung zu erfinden hatten.

\*) Nam & funebres laudationes pendent frequenter ex publico officio, atque ex Senatus consulto magifiratibus sepe mandantur. — Quint. L. III. c. VII.

## 66 Das III. Hauptst. Von der

20. 6

Eben so ist es ben uns auch. Die Gelegenl een, in welchen ein Redner auftreten muß, schrei ihm auch die Sachen vor, wovon er reden so Ben einer Lob- oder Leichenrede heißt es ja ausdri sich: daß man den König, Fürsten, Feldher Staatsmann, oder wer es sonst ist, svben, i bedauren soll. Fleschier, z. E. muß dem Michall von Turenne eine Leichenrede halten. Fungt ihm der verdiente Ruhm seines Helden, andre weitgesuchte Ersindungen aus dem Sin Es heißt:

Hören fle auf zu klagen; benn es ift Zeit fein anzusangen, und ihnen zu zeigen: wie dieser mit eige Held, über die Feeinde des Staats durch stapferkeit, über die Neigungen des Gemuths, du feine Weisheit, und über die Jrrthumer und Ei keiten der Welt, durch seine Gottessurcht geste babe.

### 11. S.

In lehrenden Reden muß es eben so senn. D halt sie in Kirchen und Schulen, um den Verste und Willen der Zuhorer von Wahrheiten zu üb führen, und zum Guten zu lenken. Da hal nun die Geistlichen ihre vorgeschriebenen Le barinn sie Materie genug sinden, wovon sie rel können. Wählen sie aber bisweisen selbst, so w ihnen der Zustond ihrer Gemeine, die Beschaff beit der Zeiten, oder ein herrschendes Laster, In genug geben, wovon sie reden sollen. Sind aber Casualpredigten, etwa ben Antritts. Gi ober Sinführungsreden, imgleichen Trauungs. Verkobungs - Einweihungs - oder Jubelpredigten: so
werden allemal die Umstände der Zeit, und des Optes die gehörigen Hauptsäße vorschreiben. Man
hite sich nur, nichts von gar zu welt herzuholen, was
man in der Nähe, und gleichsam vor seinen Füßen
kigen sieht.

12. S.

Cs M

Belehrte auf hoben und niedern Schulen, halten moveber Untrittsreben, ben ihren Memtern, ober de Rectores ber Universitaten, ober ben offentlichen Benern von Jubelfesten, Dankfesten, Promotios nen, und dergl. mehr. Bas es aber bier für eine Schwierigkeit haben foll, ben Stoff bagu ju erfin-Wer ein Umt antritt, bemt ben, sehe ich nicht. wird baffelbe schon an die Band geben, mas er fagen folt! und wenn es nur der Berth und Rugen ber Biffenschaft mare, bie er lehren foll. ren haben auf ben Zustand ihrer hoben Schulen. ihren Klor, ober Berfall, auf die Zeiten, und ben Anmache ber Wiffenschaften ju feben. Jubels und Dantfefte fchreiben ohne bieß ben Stoff beutlich genug vor; und Promotionen haben in bem Relbe ber Wiffenschaften, barinn fie gescheben, bunbert fruchtbare Begenden, barauf sie arnten fonnen \*).

\*) Quint. L. III. c. V. Infinitz (quæftiones) funt, quæ remotis personis & temporibus & locis, ceterisque similibus in utramque partem tractantur, quod græci Grah dicunt, Cicero propositium, alis quæstiones universales civiles, alii quæstiones Philosopho convenientes.

•

13. Ş.

Noch sind die Studierenden übrig, die oft bep Stipendien diffentliche, oder in praktischen Gesellssellschaften Uebungsreden halten sollen. Dort muß das tob der Stister und Wohlthater ihnen alle übrige Gedanken benehmen; hier muffen sie doch aus der Wissenschaft der sie obliegen, ihren Stoff wahlen. Ein jeder sehe nur auf das, was er am besten versteht.), was seinen Zuhdrern angenehm und nußlich, und ihm selbst rühmlich senn kann. Hier redet aber Horaz den Rednern eben so wohl, als den Bichtern zu:

Samite materiam, vestris, qui scribitis aquam Viribus, & versate diu, quid ferre resusent,

Quid valeant humeri?

") Sed mihi fatis est, chis esse Oratorem rei, de qua dicet, ne inscium. — de quibus ergo dicet? de quibus didicit. Similiter de artibus quoque, de quibus dicendum erit, interim discet: de quibus didicerit, dicet. Quintil, II. c. XXII.

### 14. J.

Ben Hofreben ist es eben so wenig schwer, Hauptstäße zu ersinden. Denn allemal wird dem Redner das Geschäfft, so er ausrichten soll, den Hauptsaß vorschreiben, und in den Mund legen. Ist es eine Huldigungsrede: so heißt es: der neue Landesderr verlanget den Eid der Treue. Ist es die Antwort der Stände darauf: so saget sie: Wir sind willig und bereit dazu. Ist es eine Landtagsrede: so ist der Antrag im Namen des Fürsten: Der Herr brauchet sernere Bewilligungen der Auslagen.

und im Namen der Stande: Wir wollens in Ueberlegung ziehen. Sind es Gesandschaftsreden:
soist der Antrag des Bothschafters: Mein Herr wünschet die alte Freundschaft zu befestigen; oder er stattet einen Glückwunsch, oder sein Beyleid ab. Und im Namen des Königes heißt die Antwort, Es ist uns angenehm; oder wir erkennen es mit Danke, und so weiter.

### 15. S.

Ja, wird man fagen: fann man benn in allen Darentationen Lobreden auf den Berstorbenen maden? Ift benn von allen Tobten fo viel Gutes ju fagen, als von großen Furften, Selben und Staatsleuten? Ich antworte: 1) Um gelobet werben zu tonnen, muß man eben nicht ein Ronig, ober ein Großer im Bolte fenn. Giebt es benn nicht auch tubige und burgerliche Tugenden, die einem gemeinen Befen erfprießlich find? Ein reblicher Burgermeifter ober Rathsherr einer Stadt: ein madte rer von Abel auf bem Lande; ein Amtmann ober Beistlicher, ein Belehrter auf hohen oder niedrigen Schulen, und ein angesehener Sandelsmann, sind in auch ihres Lobes werth: wenn fie sich ihrem Stande gemäß, als nublide Glieber bes Staats awiesen haben. Ja selbst eine rechtschaffene Matrone, ober Sausmutter, ein wohlgearteter Jungling, ein Fraulein ober eine tugenbhafte Jungfrau, verdienen oft ein billiges lob. nur barauf an, bag ber Rebner bie Pflichten und Lugenden aller Stande, aus einer guten **€** 3

# 70 Das III. Hauptst. Von der

Sittenlehre eingesehen hat. Da heißt es aus benn bora:

Qui didicit, Patriæ quid debeat & lquid amicis, Quo fit amore parens, quo frater amandus & hospes, Quod fit conscripti, quod judicis officium, quæ Partes in bellum miss ducis; ille profetto Reddere personæ scit convenientia cuique.

٤

16. Ş.

Gefest aber, bag in gewissen gallen burchaus nichts von einem verstorbenen zu fagen mare, auch nicht einmal, baß er ein guter Christ gewesen: gut, fo nehme man irgend einen erbaulichen Sauptfat . aus ber Sittenlehre, etwa von ber Sterblichfeit, von ben Zufällen und Trubfalen bes menschlichen Lebens: von der Bablthat Gottes, wenn man jung, ober nach vorhergehenden Rrantheiten "); alt, oder ben gutem Berftande; ben blubenden Boblstande des gemeinen Befens, ober feines hauses und Geschlechtes; vor, ober in friegerischen Zeiten; ben wohlgerathenen Rindern, oder ohne Rinder Diese und andre ungabliche Gage, fonnen fich nach Beschaffenheit ber Umstande einem Rebner felbst barbiethen. Ober wenn ja alles fehl schluge, tann man gar nur eine Chrie ausarbeiten, Die feinen rechten Sauptsaß brauchet: sondern als eine bloße Leichenabbankung ausgeführet wird: wie wir unten zeigen merben.

\*) S. meine gesammlete Reden, wo ein paar folche Reben vorkommen; imgleichen die Proben der Beredsamkeit, die Hr. W. Schwabe and Licht geskellet, wo ein paar Reden vom frn. Gen. Sup. kowen, auf gang jungverstorbene graftiche Rins der vorkommen.

### 17. Ş:

Ben biesen hauptsätzen nun wiberrathe ich burchaus, alle die altväterischen Erfindungsquellen ber Weifianer und Weiblingianer. Diese pflegten aus den Bapen, Namen, Wahlspruchen ber Perfonen, fo fie loben wollten, ober wohl gar aus ben offentlichen Zeitungen ihren Big zu borgen, und allerband buntscheckigte Gage baraus zu brechseln. Inbre plunderten die Sinnbilber, Mungen, Erleuch. tungen, und Ehrenpforten, um fchone Erfindungen baraus zu baschen. Alle diese Runftgriffe aber find um Schimpfe ber mahren Beredsamfeit erfunden worden: und alle die sich berfelben bedienet haben. find niemals mabre Redner geworben. Eben fo wird es ihren Nachahmern gehen. Wer einmal bie einfaltigen Spuren ber Natur im hauptfaße verlaffen kann, von beffen Ausführung ift auch nichts gefundes zu hoffen. Benm Unnaturlichen ift einmal feine mabre Berebsamteit moalich, man mag es noch so funftlich zu überfirniffen suchen \*).

5) Ich kann diejenigen Worte Quintilians süglich bieber ziehen, die er von dem Ausbrucke überg haupt, im VII. B. in der Borrede gebrauchet hat: Similiter illa translucida, & versicolor quorundam elocutio, res ipsas esseminat, que illo verborum habitu vestiuntur. Curam ergo verborum, rerum volo esse solleitudinem. Nam plerumque optima redus coderent, & cernuntur suo lumine: at nos querimus illa, tamquam laseant semper, seque sudducant. Ita nunquam putamus circa id esse, de quo dicendum est; sed exaliis petimus, & inventis vim afferimus.

## Das III. Hauptst. Von der

. 18. Ş.

Was wird also von den allegorischen und schematischen Hauptsägen zu halten senn, die eine lange Beit, jumal in ber geiftlichen Beredfamteit geberrichet haben? Bar nichts. Sie find nichts anders, als ein Ueberbleibsel eines barbarischen Beschmackes unter uns. Alles was zur Absicht bes Redners nichts bienet, ist billig aus ber Rebefunft ju verbannen. Bas helfen aber folche Bilber, Bergleichungen und Anspielungen zur Ueberrebung? Anstatt die Hauptsage beutlicher und mahrscheinlider julmachen, verbunkeln fie felbige, und verwideln fie mit anbern Begriffen. Bas hilft es, einen verstorbenen landesherrn als eine unterges bende Sonne zu betrachten? Wird bas alle seine Regententugenden sichtbar machen, bavon die Conne gewiß feine besiget? ober wird es nicht vielmehr Zeit und Belegenheit benehmen, bavon zu reben? Und wird eine verstorbene Schönheit baburch beffer gelobet werben, daß ich sie unter bem Bilde einer verblübeten Rose vorstelle? Nichts weniger als bas!\*)

\*) Eben an bem Orte saget Quintilian: Majore animo aggredienda eloquentia est, quæ, si toto corpore valet, ungues polire, & capillum reponere, non existimabit ad curam suam pertinere. Sed evenit plerumque, ut hac diligentia deterior etiam siat Oratio. Primum quia sunt optima, minime accersita, & simplicibus, atque ab ipsa veritate prosectis similia.

#### 19. §.

Und haben nicht bie Alten ben bochsten Gras ber Beredfamteit erreichen tonnen, ohne folche fchematische Runfte ju gebrauchen? Wer bat in Athen affegorisch gerebet? Und wie murbe bieß fluge Boit gelachet baben, wenn Demosthenes ihre Stabt und ter bem Bilbe eines vom Sabichte gescheuchten Taubleins, ober eines von Seeraubern verfolgten Schiffes vorgestellet batte? Bat mobl Cicero sels nen Bis gefoltert, ben Catilina mit einem africa. nichen Leuen, ober ben Untonius mit einer bolliiden Aurie zu vergleichen? Dein, es mar nur einem Lobenstein aufgehoben , ben Sofmannsmalban ju einem großen Pan ju machen \*). Der Ro. mer aber hatte einen viel zu philosophischen Ropf; als daß er hatte mit lappischen Aehnlichkeiten fpielen wollen, wo lauter Ernst hingehorete. Rennet er ben erften gleich einmal bie Deft feiner Baterftabt: fo führet er body folches in ber gangen Rebe nicht burch. Gleichnisse sind erlaubt: aber gang schemas tische Reben sind ein abgeschmackter Zwang eines Mufiggangers.

\*) S. den I. B. der Bentrage jur fritischen Sift. der d. Sprache, Poefie und Beredsamfent, a. d. 496. u. f. S. wo diese Rede fritisiret worden.

### 20. **§**.

Was von den Jahrgängen auf Kanzeln zu hale ten sen, wird ein jeder wohl selbst urtheilen können. Ist es wohl wahrscheinlich, daß die Schrift in E 5

50 bis 60 verschiebenen Terten, nur immer einer-Ien Bahrheit habe lehren wollen? Der ift es zu begreifen , daß eben biefe Terte, Die vorm Sahre von Aepfeln banbeln mußten, bieß Jahr eben fo wohl von Birnen zu verstehen senn werden? Ift es ferner nicht etelhaft, feinen Bubbrern mehr als funfzigmal einerlen Rohl aufzuwärmen; ich menne immer benfelben Sauptfag einzuscharfen? Und wie gezwungen gerath nicht insgemein die Ausführung? Locket nun gleich bisweilen die Neugier manchen in Die Rirche, um ju boren, wie ber Beiftliche fein erwähltes Thema aus manchem Terte heraus flauben wird: so geschieht es boch selten mit Benfalle ber Zuhorer; sonbern bas Urtheil heißt insgemein: Es war gezwungen, ja ben ben Saaren berbengezogen!

\*) S. davon die Reinbecksiche Lehrart erbaulich zu prebigen, a. d. 105. S. ber 2ten Ausg. wo auch viel luftige Szempel solcher Jahrgange vortommen.

### 21. §.

Die Hauptsase sind übrigens entweder einfach, oder zusammengeseset. Einfach sind diejenigen, die nur ein Subject, und ein Pradicat haben. Z. E. wenn Demosthen in der II. Phil. R. beweisen will: Philippus sen der Athenienser Feind; oder Plisnius in seiner tobrede behaupten will: Trajanum este optimum, et Diis simillimum Principem. Denn scheint diese gleich zweperlen Pradicate zu haben, so lausen sie doch auf eins hinaus. Und so einfach mussen alle Kunstwerke in ihrer Anlage senn, das

daß sie auf eine einzige Hauptabsicht hinaus laufen. Zwar hat Melanchthon diejenigen Hauptsäse einssach genennet, die nur einen Hauptbegriff, ohne ein Pradicat zum Gegenstande haben: allein, das sind 1) keine Sage, sondern nur Ideen; 2) halten dieselben vielmehr Stoff in sich, als man in einer Rede aussühren kann. Z. E. wer von Gott, oder von der Tugend, oder von Deutschland, oder von Leipzig überhaupt eine Nede halten wollte; ohne eine besondere Aussage benzusügen, der konnte ein ganzes Buch davon schreiben: in einer Nede aber kann er seinem Vorhaben kein Genügen thun.

### 22. S.

Indessen geht solches nicht allezeit so genau and Denn manchmal balt eine Materie verfchiebene Theile in sid), die boch im hauptfaße ausgebrücket, und angezeiget werben muffen. Alsbann faget man, ber Sas bekomme eine Partition, ober Abtheilung. 3. E. Demosthen in feiner I. Phil. Rebe faget : "Mein Borbaben ift, euch ju zeigen, wie nftark euer Beer senn muffe; wie viel Beld man "brauchen merbe; und wie man alles übrige aufs "beste veranstalten solle." Dieß sind aber bie bren Blieber feiner Abtheilung, von dem vorhin angezeigten Hauptfabe: "Dun fomme ich auf bie Qu-"rustungen, wodurch ihr euch aus der vorhandnen "Befahr befrenen fonnet." Cicero in ber Rede fur den Archias will barthun: "daß man ben Archias aus ber Bahl ber romischen Burger, unter welche ser fcon geboret, nicht verftogen; fenbern, baff ..man

# 76 Das III. Hauptst. Von der

"man ihn, wenn er noch nicht in ihrer Anjahl ge"wesen, iso in selbige aufnehmen solle." Das ist nun die Abthellung des einfachen Saßes: Archias verdienet das romische Bürgerrecht.

beigen: Zurenne ift durchgebends ein Sieger gewesen.

### 23. Ş.

Abtheilungen ber Hauptfage sind also nicht nur erlaubet, sondern zuweilen auch nothig. Ich sage aber zuweilen; bamit man nicht glaube, fie mußten allenthalben angebracht werben. Denn oft sind Die Sage so einfach, baf sie gar feine Abtheilung annehmen. Da zwingen fich aber gewisse Runftler so zum eintheilen, daß sie auch wohl sagen: sie wollten ihren Sag erst erflaren; sobann beweisen, und brittens zum Nugen ber Zuhörer anwenden. Das find aber nothwendige Theile aller Reben. auch ben ben einfachelten Sauptfagen, und nicht Abtheilungen ber Sauptfase. Eben so falsch ift die Abtheilung, wenn man die Arten ober Grunde bes Beweises hererzählet. 3. E. man will etwas 1) aus ber Bernunft, 2) aus ber Offenbarung, 3) - aus ber Erfahrung beweisen. Denn verschiebene Beweise sind barum nicht Abtheilungen bes hauptfases \*J.

Des giebt noch eine falfche Art der Abtheilungen, da ein Situptfat entweder wer Subjecte, ober zwen Priviente gatte: 3. E. Mexander und Cafar find zween große Belden; und Cafar mar 1) gelehrt, 2) tapfer. Allein in bepben Fallen murbe man zwey Kleine Reden zusammen flicken.

#### 24. S.

Es bleiben also nur vier gute Arten ber Abtheis lungen übrig. I. Da bas Subject, als ein Begriff einer Gattung, viele Arten unter fich bat. 2. E. der Rrieg ist schablich: hier ist der Rrieg von vielerlen Art, und da muß ich es von allen beweisen. bak er schablich sep. II. Wenn bas Pradicat ben Begriff ber Gattung liefert. 3. E. wie Demofthes nes Die Rriegeruftungen eintheilete; ober Refchier ben Begriff eines Siegers in bren Arten berfelben unterschied. III. Wenn bas Subject ein Banges ift, bas verschiebene Theile bat. 3. E. ich wollte Die Belehrfamteit, als unentbehrlich fur einen Staat darstellen: so mußte ich solches von ihren vornehmsten Theilen zeigen, b. i. von ben Biffenfchaften, fregen Runften, und Sprachen. IV. Benn das Prabicat fich, als ein Ganzes, in Theile zergliebern lagt. 3. E. ber Frieden erhebt einen Staat. hier besteht ber Staat aus Theilen, namlich aus Regenten und Unterthanen; ober aus Stabten. und bem lande; ober aus Abel, Gelehrten, Rauf. leuten . Runftlern und Landleuten.

### 25. 6.

Run kann man leicht die Regeln geben, barnach man fich ben Abtheilungen zu richten hat. I. Sep die Abtheilung vollständig; d. i. sie halte alle Arten einer Bat-

Battung, alle Theile bes Ganzen in sich. Wer oben som Rriege reben mollie, mußte nicht nur ben angreifenden, und vertbeibigenden, fondern auch brittens, ben Rrieg mitnehmen, ben man als Bunbes-Wer beweisen will, bag man Gott genoß fübret. lieben muffe; muß alle bren Arten ber giebe, bes Boblifollens, bes Betlangens, und ber Erkenntlichkeit mitnehmen. II. Man muß in ber Abtheis lung eines Bangen eine Art ber Gleichheit beobath-3. E. oben ben ber Belehrsamfeit, mare es unrecht, sie in die geiftliche; und weltliche einzutheilen: weil biefe viel zu groß ware. III. Muß man ber Theile nicht zu viel machen. Go mar oben die leste Abtheilung des Staates beschaffen: benn fie batte funf Theile. Ueber bren, bothftens vier Theile muß man nicht baben.

; 1: 26. §.

Ob sich die Abtheilungen der Reden reimen, oder doch mit einander kappen mussen, wird wohl niemand fragen, als ein Homilet: der dergleichen Spielwerk in alten Postillen oder Homiletiken gestunden hat. Allein dieß Gekünstel ist, Gott tob! altfranklisch geworden. Ob die Abtheilung des Haupksaßes aus dem Eingange fließen musse, ist gleichfalls nur ein homiletischer Gewissensscrupel; der heute zu Tage wenigen mehr einfallen wird: so gemein es vor drensig, oder zwanzig Jahren noch war, solche Kunstelenen, als große Tugenden det Kanzelreden anzupreisen. Wir können es zur Spreumserer

unferer Geistlichen ruhmen, daß sie solche wißige Rinderenen haben fahren lassen; und sich mehr in den Sachen und dem Vortrage selbst, einer mannlichen Veredsamkeit besteißen, als daß sie solchen unerbaulichen Spielwerten nachjagen sollten.

\*\*\*\*\*\*

# Das IV. Hauptstück.

Von Erfindung der Eingänge, und ihrer guten Einrichtung.

### 1. J.

Tit ber Saupesas ber Rebe mit seiner Abthele lung vorhandent fo muß man auf ben Gingang benten. Diefer ift eine Burge Borrebe \*). dadurch ber Zuhorer zu ber völligen Abhandlung Da namlich bie Zuhorer von' porbereitet mirb. allerlen Gesinnungen sind, und manches Vorurtheil mit in bie Rebe bringen : fo ift es nicht rathe fam, obne alle Borbereitung jur Rebe ju fchreiten. Man muß fie also zu gewinnen suchen, baß fie ber Ueberredung Plas geben mogen. Bald ift! ihnen aber bie Person bes Redners zuwider; bald find fie in ihren Bedanten gerftreuet; und balb gefällt ihnen ber Inhalt ber Rebe nicht. biefe bren Stude nun muß ber Gingang gielen : und zuforberft die Gewogenheit gegen ben Redner, amentens die Aufmertsamkeit auf feinen Bortrag, Drittens

dritens die Neigung gegen die vorhabende Materie auszuwirken suchen.

\*) Cic. c. 15. de Inv. Exordium est Oratio, animum Auditoris idonce comparans ad reliquam dictionem: quod eveniet, si eum benevolum, attentum, docilem secerit.

2. S.

Ein Redner foll also von Reines wegen seine Zuborer mobl fennen. Unter gang unbefannten Leuten aufzutreten, ift febr fchlimin : benn wie will mail fich in ihre Bemuther Schicken, fie gewinnen, und einnehmen konnen? Da man aber boch unmöglich alle fennen fann : fo muß man fich ber Wahrscheinlichkeit, ber Zeit, bem Orte, ber Beranlaffung jum Reben, und ben Umftanben bequemen. Stand, Lebensart, Alter und Beschlecht ber Perfonen, muffen fleißig in Betrachtung gezogen werben, ebe man einen guten Gingang erfinnen fann. So fannte Demosthenes seine Mitburger, und Cicero feine Romer, wenn sie dffentlich auftreten Bebt bas beute ju Tage nicht in allen mußten. Reben an, bie man oft an fremben Orten balten muß: so muß boch ein Redner nicht unterlassen. fich soviel moglich nach allem zu ertundigen.

3. §.

Was feine eigene Person betrifft, muß er erwägen, wie etwa feine Zuhorer gegen ihn gesinnet senn mogen. Ift er ihnen schon auf ber guten Seite bekannt, auch wohl in gewissem Unsehen, ober beliebt: tiebt: fo hat er viel gewonnen. Steht er in wichzigen Aemtern, und hat er Belegenheit gehabt, sich wiel Freunde zu erwerben, oder seine Gaben und guten Eigenschaften an den Tag zu legen: so ist es desto besser. Ist er aber noch unbekannt, oder doch nicht sonderlich im Ansehen; so muß er sich erst einzuschmäucheln suchen. Ein ehrerbiethiges Bezeigen, viel Hochachtung in Worten und Gebärden gegen die Anwesenden, thun eine gute Wirkung. Von sich selbst muß er demuthig, und mit einem etwas shüchternen Tone reden, und sich auf eine bescheiden Art erniedrigen \*).

\*) So machte es Cieero, in seiner manilischen Rebe; meelches die erste war, die er an das Bolk hielt. Nam cum antea, hieß es, per zetatem, nondnm hujus autoritatem loci contingere auderem, statueremque, nihil huc, nisi persecum ingenio, elaboratum industria, afferri oportere; omne meum tempus amicorum temporibus transmittendum putavi. &c.

#### 4. 6.

Hahrheiten zu sagen; wie solches sowohl geistliten als weltlichen begegnen kann: so ist eine besto größere Behutsamkeit im Eingange nothig. Damit man ihm nämlich nicht ein übergesinntes Gemuth Schuld gebe, muß er sich schon im Anfange als einen redlichen Patrioten bezeigen; der es mit der Religion, dem Baterlande, der Tugend, oder dem gemeinen Besten einer Stadt, oder Gesell-Atad. Redetunft. schaft herzlich gut mennet. Sobann aber kann er erst sagen, daß er dessen ungeachtet, der Wahrheits nichts vergeben könne, sondern Gewissens, Amtest und seiner Pflicht wegen, ihnen auch solche verstrußliche Dinge sagen musse. Er kann hoch best theuren, daß ers ungern thue, und daß er dessen überhoben zu senn wunschen wollte. Er thate est aber anch, um des Besten seiner Zuhörer willen, und aus Liebe zu ihnen \*). So haben es Paulus, und Demosthenes gemachet.

\* Quint, L. IV. c. 1. Quare inprimis existimetur venisse ad agendum ductus officio, vel cognationis, vel amicitia, maximeque, si sieri poterit, Reipublicz, aut alicujus certe non mediocris exempli.

### 5, §.

Nunmehr hat der Redner auf die Materie, bavon er handeln will, zu sehen. Daben muß er er magen, ob fie bem Buborer, als neu ober alt, als wichtig, ober verächtlich, als nothig, ober unndthig, als leicht, oder schwer vorkommen wird? Ikeine ober bie andre von den ersten Eigenschaften zu vermuthen, so ist es vortheilhaft für ihn: aber æ muß folches ausbrücklich felbst erwähnen, und fie darinn bestärken; ja burch Anführung der Um stånde mahrscheinlicher machen. Ware aber etwas nachtheiliges von ihren Mennungen zu vermuthen, fo muß er ihnen behutsam zu begegnen, und ihnen foldbes aus bem Sinne ju reben wiffen. Er kann fagen: Die Sache fen eben nicht fo alt, fo veracht-Цф.

lich, fo unnothig, ober so schwer, als jemand benten mochte. Er hoffe sie von dem Gegentheile zu aberführen, wenn sie ihn ihrer Ausmerksamkeit wärdigen wollten. So hoffe ich die Sache mehr erleichtert zu haben: als Cicero und Quintilian felbst, mit ihren funf Gattungen gethan haben \*).

\*) Genera porro causarum, plurimi quinque secerunt. Honestum, Humile, Dubium vel Anceps, Admirabile & Obscurum: Quintil. L. IV. c. 1. welches uns heute zu Zage nichts helsen kann.

#### 6. §.

Beill aber die Chrlichkeit einen Redner vor allen andern Gigenschaften febr wohl fleidet: fo muß er zuweilen offenherzig beraus gestehen: daß freplich bie Sache, bavon er reben wirb, fo gar neu nicht in; aber baneben versichern, daß sie boch von grofer Wichtigkeit fen: und nicht oft genug erwogen werben fonne. Ober, er bekenne zwar, biese Raterie fcbiene von feiner großen Erheblichfeit gu fen: bagegen aber mare fie nothig; wovon er benn mte Urfachen angeben muß. Bisweilen raumet ein, daß diese Sache vielen sehr was Leichtes m fenn bedunken konnte: er aber hielte mit vielen großen Mannern bafur, baß sie allerbings ihre großen Schwierigfeiten habe, wenn fie von ber rechten Seite angesehen murbe. u. b. m.; boch alles nach Berichiebenheit ber Sachen \*).

\* So ehrlich verfuhr Metellus Numidicus, da er als Cenfor, eine Rede an das Volf; von Beforderung der Heurathen, hielt. Da er es, als ein Redner K2

hatte laugnen können, daß der Chestand viel Beschwerlichkeiten mit sich führe: so glaubte er doch, als ein Censor und ernsthafter Mann, müßte er lieber redlich herausgehen, und dassenige gleich ansangs einraumen, was die Ersahrung überall bestätigter. Si sine uxore possemus, Quirites, esse: onmes est molestia careremus. Sed quoniam ita natura tradicit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi possit: faluti perpetux potius, quam brevi voluptati consulendum. Und durch solch ein ehrlich Geständniß erwarb er sich here nach besto mehr Bertrauen und Bepfall. S. Aul. Sell. L. I. cap. 6.

#### 7. **§.**

Drittens ben Zuhorer gelehrig zu machen, dienet zuförderst, daß man ihren Verstand durch gez wisse vorläusige Wahrheiten dazu vordereite. Denn da man nichts plöglich für wahr anzunehmen psiegt: so ist es gut, den Zuhörer erst ein wenig einzuleisten, daß er geneigt werde, den Vortrag anzuhören und anzunehmen. Man mußihm aber auch von der Art seiner Aussührung, einen guten Begriff benzuderingen suchen. Man muß sagen: man werde sich angelegen senn lassen, alles Dunkle bester zu erklänten, alle Schwierigkeiten zu heben, das Ungewisse bessen, u. d. m. und doch nicht zuviel auf einmal verzissen. damit es keiner Praleren ähnlich sebee

<sup>\*)</sup> Inde illa veterum circa occultandam eloquentiam fimulatio, multum ab hac nostrorum temporum jactatione diversa.

# Von Erfindung der Eingange. 85

#### **8.** §.

Hat er nun bergestalt nichts mehr versprochen, als was er zu halten im Stande ist; so kann er noch hinzusesen: Diese Betrachtung ware zu vieser Zeit viel nöthiger, als zu einer andern. Sie wurde zu Besorderung ihres zeitlichen und ewigen Helles sehr viel bentragen. Die Zuhörer wurden eine beutliche Probe von ihrer Gottesssurcht, Religion, ihrer Liebe zur Wahrheit, Gerechtigkeit und Lugend, von ihrer guten Gesinnung gegen ihr Baterland, gegen die Gesetz, gegen gute Sitten, und unsträssliche Gewohnheiten an den Tag legen. Alle solche Vorstellungen machen die Gemuther gelehrig, und bereiten sie, den Gründen des Redners besto besser Plas zu geben.

### 9. §.

Aus dem allen nun lassen sich solgende Regeln der Eingang siehen. 1) Muß der Eingang sich so natürlich zur Rede schicken, daß es scheine, der Redner habe ihn nicht anders machen können. 2) Muß der Eingang auch nicht von andern entlehnet, oder nachgemachet, sondern neu senn. So sind Cicerons Eingange beschaffen. 3) Müssen die Eingange verschiedener Reden nicht vertauschet werden sonnen; sondern sich zu keiner andern, als zu den Ihrigen schicken. 4) Muß der Eingang nicht zu weitläustig gerathen, vielweniger eine kleine Rede für sich abgeben. 5) Muß er die Ubsichten des Redners nicht aus den Augen seine; sondern vors nehm-

į.

nehmlich die Zuhorer bem Redner gunftig, aufmert- fam und gelehrig zu machen suchen.

#### 10. S.

Wenn ein Redner oft hintereinander, ju gewissen Beiten ordentlich auftreten muß, folglich wegen ber Zeit, des Ortes und der Personen alles Reue megfällt, und alles einerlen bleibt, wie ben geiftlichen Reben geschieht: fo fann in ben Gingangen bloß auf den Zusammenhang mit der abzuhandelnben Materie gesehen werden. Sie muffen also bloß: Die Vorbereitung ber Buborer jum 3mcde haben, daß sie den hauptsat besto besser einsehen, und ihm ihren Benfall geben mogen. Gie muffen aber beffen ungeachtet fo furz werden, baß fie faum ben sechsten oder achten Theil der Rede ausmachen. In einem besondern Affecte der Freude, oder Traurigfeit indessen, konnte ein Rebner ben außerorbentlichen Fallen, auch einige von ben obigen Regeln überschreiten: wie Cicero in ber I. catilingrischen Rebe, auch in ber fur ben ligar gethan bat.

### 11. **§**.

Zween Eingange zu einer Rebe zu machen, wurbe vieleicht keinem weltlichen Redner eingefallen senn. Allein in geistlichen, ist an vielen Orten der Misbrauch eingerissen, auch vor dem Gebethe des Herrn noch eine Vorrede (Prowmium) zu machen, welches eigentlich überflüßig ist. Viel beredte Manner inbessen haben dieß schon eingesehen, und anstatt dessen nur

nur ein furges Gebeth gemachet, bas entweber immer einerlen geblieben; ober aus einigen Seufgern bestanden, bie gleichfalls zum hauptsage vorbereiten fonnen. Andre haben ben zweyten Gingang weggelaffen, und nur ben erften benbehalten. Mir fann bendes gleichviel gelten, wenn nur aus einer Rebe kein zwenköpfigtes Ungeheuer wird. in ber That benehmen zween Gingange, mit bem Bebethe und liebe, ber Predigt felbst gar ju viel Zeit.

Ueberhaupt ift von Gingangen noch zu merken, bif ein Redner burch die Gingange fich in bas Unichen eines verständigen, redlichen und gesetten Mannes fegen muß. Allein gar zu scharffinnig und spissundig muß er nicht reben wollen. viel glanzender Big und aufgeweckte Ginfalle, ober gefünstelte Pruntworte murben ben Unschein geben, baß er feinen Zuhorern Fallstricke legen, ober fie burch seine Runft fangen wolle. Je ungezwungener und ungefünstelter alfo ber Gingang aussieht, besto besser mirb er ben Redner empfehlen. Das will Cicero: \*)

\*) Exordium sententiarum et gravitatis plurimum debet habere, et omnino omnia, que pertinent ad dignitatem, in se continere: propterea, quod id optime faciendum est, quod oratorem auditori maxime commendat. Splendoris et festivitatis, et concinnitudinis minimum, propterea: quod ex his suspicio quadam apparationis, atque artificiosa diligentiz nascitur; que maxime orationi sidem, oratori adimit auctoritatem. L. I. de Inv. C. XVIII.

# Das V. Hauptstück.

Von den Erklärungen in den Reden.

#### 1. §

as ben ben Alten Narratio hieß, bas nennen wir bie Erflarung. Weil alle ihre Reben von einzelnen Perfonen handelten: fo mußte nothwendig ber Zuhorer von ben Umständen berfelben unterrichtet und belehret 3. E. konnen Demosthens philippische Reden, und die von der Krone; Cicerons Redefür ben Archias und Roscius, u. b. m. bienen. Hier konnte namlich die Erklarung in nichts anberm, als in einer Erzählung von bem Berlaufe ber Sache bestehen. In Lobreben ift es ben uns noch eben so. Weil wir aber auch viel boamatische Reden haben, (quæstiones infinitas) so mussen wir auch andre bibaktische, ober philosophische Erflarungen geben. Jene nennet man bagegen biftorifche, und begreift fie mit unter ber allgemeinen Benennung ber Erflarungen.

#### 2. §.

Daß nun solche Erklärungen nothig sind, ift leicht zu zeigen. Wie ist es moglich, die Zuhorer von einem Sage zu überreben, ben sie noch nicht recht verstehen? Zwar haben sie insgemein die Worte bessel-

# Das V. Hft. Von Erfl in den Reden. 29

besselben wohl sonst schon gehöret, und ihre Bedeutung nach klaren Begriffen für bekannt gehalten. Allein das langet nicht zu, um Wahrheiten völlig einzusehen. Was ist also übrig, als daß der Redner ihnen das rechte Verständniß eröffnen, und ihnen deutlichere und aussührlichere Vorstellungen davon geben muß. Das befand Cicero nöthig, als er den Römern die Nothwendigkeit des mithridates mochten die meisten wohl schon gehöret haben; aber die rechte Beschaffenheit dessehden wußten sie nicht. Diese erzählet er ihnen als aussührlich \*).

\*) Pro Lege Manilia, heißt es: Atque ut inde oratio mea proficiscatur, unde hæc omnis caussa ducitur: bellum grave & periculosum vestris vectigalibus atque sociis, a duodus potentissimis Regibus infertur, Mithridate & Tigrane &c. Und sodaun soliest et die Ersisrung so: Causa quæ sit, videtis: nune quid agendum sit, considerate.

#### 3. §.

Zwentens erleichtert sich ein Rebner durch solche Erklärungen den Beweis ungemein. In den meissten Fällen kömmt die Wahrheit eines Saßes, auf die ausführlichen Begriffe vom Haupt- und Nebenworte, (Subjecto und Prædicato) an. Bekömmt der Zuhdrer diesen, so sieht er auch schon größtenstheils ein, ob der Saß wahr ist, oder nicht? Will Cicero beweisen, daß Archias ein römischer Bürgke sen; so darf er den Richtern nur erklären, wer Archias

Flaren, wer Archias ist, wie er nach Rom gekommen, mas er für Gonner gehabt, und wie er ge-Jebet habe: fo wird mans leicht einfehen, wie er zum Burgerrechte gekommen fenn werbe. Cben fo machet man es in Lobreben. Will Fleschier Eurennen aum Sieger machen: fo barf er nur turg ergablen. wie er von Jugend auf bas Golbatenhandwerf getrieben, die Religion geandert, und gelebet habe? \*).

\*) Er fieng ichon, beißt es, por feinem 14ten Sahre an, die Baffen ju tragen. Belagerungen und Schlachten bienten feiner Rindheit zur Uebung, und feine ersten Ergeklichkeiten waren die Siege. Un= ter ber Anführung des Prinzen von Oranien, feines mutterlichen Obeims, lernte er die Runft zu friegen, als ein gemeiner Golbat zc.

#### 6.

So geht es mit historischen Erklarungen: mit ben bogmatischen ist es nicht anders. Auch hier kann ber Rebner sich ben Beweis ungemein erleichtern, wenn er erft die hauptbegriffe bes Sa-Bes recht ins licht feget. Bollte er z. E. barthun, baß ein Prediger ein guter Rebner fenn muffe: fo dorfte er nur zuforderst erklaren, was ein Prediger, und was ein guter Redner sen: alsbann wurde er nur halbe Dube haben, ihn zu beweifen. Schier wollte in seiner Lobrede behaupten: Turenne sen tapfer gewesen. Dier mußte er also erklaren, was die Tapferkeit eigentlich fen, die von sovielen übel verstanden wird \*:)

\*) Berstehen sie doch, D. H. durch dies Wort keine eitle, unbesonnene und verwegne Frechheit, welche die Gefahr um ihrer selbst willen suchet; die sich ohne Nuhen waget, und nichts als den Ruhm und die Hochachtung der Leute zum Zwecke hat. Ich rest de von einer weisen und wohleingerichteten Ruhnsheit, u. s. w.

#### 5. S.

Db nun wohl die Erklärungen der hauptworter aus dem Saße am allernothigsten sind, so bekannt sie auch disweilen zu seyn scheinen mochten: so mussen doch auch mitten in der Rede, disweilen gewisse Dinge erzählet, und manche Begriffe erkläret werden. Zuweilen hat die Rede Theile, und ben jedem fällt etwas zu erklären vor. 3. E. Cicero will in der obigen Rede, den Pompejus zum Feldherrn vorschlagen. In den zwo ersten Theilen, von der Art des Krieges, und von der Größe desselhen, hat er sich historischer Erzählungen bedienen mussen. Im dritten aber, von der Wahl des Feldherrn, muß er dogmatisch erklären, was zu einem solchen gehöre. Darum giebt er solgende Beschreibung von allen seinen Eigenschaften:

\*) Ego autem fic existimo, heist es, in summo Imperatore quatuor has res inesse oportere: Scientiam rei militaris, Virtutem, Auctoritatem, Felicitatem.

#### 6. J.

Zuweilen hat man etliche Beweise, beren jeber etwas Dunkles in sich halt. Dieses muß ber Redner aus-

auseinander fegen, um ben Beweis befto überzeugenber zu machen. 3. C. Fleschier will feinen Belben als einen großen Geist, und flugen herrn barstellen; und dief varaus erweisen: weil er fabig gewesen, große Rriegsheere anzuführen, und eine fo wilde Urt von Leuten nach seinen Absichten zu len= fen, ber Chrbegierbe fabig, und zum Dienste bes Staates willig zu maden. Dieß hatte er nicht bewerkstelligen konnen; wenn er nicht auch mitten ift ber Rebe erklaret batte, was ein Kriegsbeer ift \*).

\*) Denn was ift ein Kriegsheer? Dr. S. fraget er: Es ift ein Rorper, ber burch ungabliche verschiedene Deigungen getrieben wird; und ben ein gefchicfter Dann gur Bertheibigung feines Baterlandes in Bes wegung fetet. Es ift eine Schaar bewaffneter Den= .. fiben, die ben Befehlen ihres Oberhauptes bindlings folget, ob fie gleich feine Abfichten nicht weis. u. f. w.

18 18 18 18 18 70 Te . Bie follen nun biefe Erflarungen recht eingerich. tet werben ? Cicero fobert bren Gigenschaften von ben bistorischen. & Gie follen Burg, doutlich und wahrscheinlich senn \*). Das erste nun anland gend; so, wird gie kurz senn, wenn, man sich aller überflußigen Debendinge begeben mird, die nicht zur hauptsiche gehoren, und ohne welche man sie gar wohl verfteben konnte. Gobann muß man fich aller Umftande enthalten, bie fich entweber aus bem vorhergebenden, oder folgenden ichon verfteben. Es tft alfo nicht mit kurzen Ausbrucken allein ausaerichtet; fondern mit Abschneidung unnuber Sachenz momit

womit gemeine Leute ihre Erzählungen vollzustopfen pflegen \*\*).

- \*) Oportet igitur cam tres habere rea, ut brevis, ut aperta, ut probabilis sit. Brevis erit, si unde necesse est, inde initium sumetur. & non ab ultimo repetetur; & fi, cujus rei satis erit summum dixisse, ejus partes non dicentur. L. I. de Inv. c. XX.
- \*\*) Nam plerisque breviter dicere videtur, qui ita dicit: Accessi ad ades; puerum evocavi: respondit: questivi dominum; domi negavit esse. Hic, tamessi tot res brevius non potuit dicere; tamen, quia satis fuit dixisse: domi negavit esse: sit rerum multitudine longius.

Doch merke man von biefen Erzählungen noch folgende Regeln: I. Muß man aus' Liebe zur Rurze, basjenige nicht auslassen, mas zur nothigen Erfenntniß ber Sache geboret. Oft ist ein kleiner Umftand jum Beweise febr zuträglich : und ohne ibn murde ber Rebner ben Bemeis nicht recht fuß-3. E. in ber Rebe für ben Rofcius ren fonnen: von Ameria, ber Umftand von feinem rubigen Schlafe, in ber Nacht, ba fein Bater umgebracht II. Fallt die Erzählung etwas lang? so zertheile man fie in Stude, und mifche immer auch Beweise und Vernünftschlusse barunter. So machet es Cicero für den Ligar, und wider den Verres. Sonderlich muffen fich die lobredner diese Regel merten; wie Fleschier bas wohl beobachtet bat.

•) Non minus autem cavenda erit, quæ nin corripientes omnia sequitur, obscuritas: satiu est, aliquid orationi superesse, quam deesse. I supervacua cum tædio dicuntur, necessaria periculo subtrahuntur. Quare vitanda etiam Sallustiana brevitas, et abruptum sermonis genus

#### 9. Ş.

Zwentens follen gute Erzählungen auch beu Die Urfache ift leicht zu feben. Die ganze Sache ins Licht fegen: und wie konnt bas thun, wenn sie felbst bunkel mare? Sier for es aber nicht auf die Dunkelheit ber Schreib fonbern auf bie Berwirrung ber Sachen an. biefer muß man sich auf außerste buten: und bem Ende bie Zeitordnung in ben Begebenbe forgfältig beobachten. Ber alles burcheinar wirft, ber machet feinen Buborer balb irre. fange also von vorne an, und lasse nichts aus, t bernach nothig kenn wird: bamit man es nicht ne mals erst nachholen borfe. So erzählet Cic awar allemal, aber auch sonderlich in der R für ben Archias, febr fcon:

Denn sobald Archias die Rinderschuse abgeleget, a alles bepfeit gesthet hatte, wodurch Anaben zur i lehrsamkeit vorbereitet werden, hat er sich mit all Fleiße aufs Schreiben und Dichten geleget. But biochien, in einer vormals sehr berühmten und reick Stadt, wo ein großer Zufluß von gelehrten Leuten und wo alle frepe Kunke blüben, ist er aus einem Ien Geschlechte geboren: und hier hat er sich, bu seinen aufgeweckten Kopf vor allen hervorzuthun gefangen. Nachmals w.

10. J.

Geschähe es nun, bag man j. E. in einer lob. rebe, ben gangen Lebenslauf eines Mannes vor fich batte, fo muß man burchaus nicht bie gange Rebe in einen Lebenslauf verwandeln: wie wohl manche ju thun pflegen. Der beste Runftgriff bieft ju vers meiben, ift, wenn man bie lange Ergablung in Stude zergliebert; wie Cicero in ber R. fur ben Cacinna that \*). So entstunden dren furze Erzählungen, anstatt einer langen: bie aber weit ertraglicher werben, wenn man einige Betrachtungen; Beweise ober Vernunftschlisse barzwischen einschals tt \*\*). Ja wenn man bas auch nicht thum könns te; fo muß man ben Buborer gleichsam Othem bolen laffen ; indem man etwa faget : bas erfte Stuck feines lebens ift vorben: nun schreiten wir junt folgenben \*\*\*).

- \*) Dicam quæ acta fint, ante ipfum rei contractum; dicam, quæ in ipfo contractu; dicam quæ postea.
- \*\*) In der Rede für den Ligar heißt es, nach dem erften Stücke der Erzählung: Adhuc Cæsar, Q. Ligarius omni culpa caret. Domo est egressus, nonmodo nullum ad bellum, sed ne ad minimam quidem belli suspicionem &c.
- \*\*\*) Audistis antea quæ acta sunt; accipite nunc, quæ insequuntur.

#### 11. J.

Drittens mussen die Erzählungen auch wahr, scheinlich seyn. Man beobachte also schon vorher, die Charaktere der Personen, die Beschaffenheit

ber Zeiten, Derter und anderer Umftande, bie bisweiten ein Ding glaublich machen konnen \*). Denn mas hilft es, auch bie richtigsten und gemissesten Sachen ergablen, wenn man fie fo ergablet, baß fie fein. Menfch glauben fann? Saben nun aleich manche Leute ein Belieben baran, Dinge, bie munberbar klingen, zu erzählen; woben sie insgemein nothige Umstande auslassen: so steht doch bieß ein nem Redner nicht an; ber nicht Bewunderung. fondern Glauben und Benfall suchet. D'an bletbe alfo awar ben ber blogen Bahrheit; gefest, baff bas Begentheil mahrscheinlicher mare; aber man verschweige keinen Umstand, ber ihr Benfall ver-Schaffen fann, und Die Absicht bes Redners zu beforbern geschickt ift \*\*).

1: \*; Quint, L. IV. c. 2. Aliqua enim naturaliter sequuntur, & cohærent, ut si bene priora narraveris, judex (auditor) iple, quod postea sis narraturus exspectet. Ne illud quidem fuerit inutile, femina quædam probationum spargere. — —

19:00 Aliquando fi destituti fuerimus his, etiam fatebimur, vix esse credibile; sed verum: & hoc magis agendum scelus: (aut virtutem,) nescire nos, quomodo factum sit, aut quare: mirari! sed probaturos.

Hieben ift zu merken, daß man bieweilen auch bie bekanntesten Dinge noch ergablen muß: theils meil fie nicht allen Bubbrern gleich bekannt, theils weil fie ihnen vieleicht nicht von ber Seite, und mit benen Umftanden bekannt find, die dem Redner vortheiltheilhaft und nothig sind \*). Gleichwohl muß ber Redner die Behutsamkeit brauchen, daß er den Zuhörer keiner Unwissenheit beschuldige. Er muß vielniehr mit einem höstlichen Umschweise sagen; Er wüßte wohl, daß die Sache den meisten von ihnen schon bekannt ware: aber um einiger wenigen willen mußte er sie kurzlich wiederholen. Oder, sie moche ten erlauben, daß er sie einer Sache erinnern dörfte, die ihnen nicht unbekannt senn könnte, u. d. gl. So machte es Cicero, als er den Römern in der Rede für den Murena, einen Begriff von der stois son Philosophie machen mußte \*\*).

- 9) Supervacuam esse Narrationem, quam judex noverit; si non modo sactum quid sit sciet; sed ita sactum etiam, sut nobis expedit, opinabitur. Neque enim narratio in hoc reperta est, ut tantum cognoscat judex (Auditor), sed aliquanto magis, ut consentiat. Quint. L. IV. c. 2.
- \*\*) Fuit enim quidam summo ingenio vir, Zeno, cujus inventorum æmuli Stoici nominantur.

#### 13. Ş.

Darf man aber in währender Erzählung auch die Leidenschaften rege machen? Ich antwortete Rein; wenn von aussührlichen Erregungen die Redeist. Aber die Gemüther der Zuhörer durch beswegliche Erzählungen, der Sache, oder der Person geneigt, oder nach den Umständen, gehässig zu machen, das kann nicht unrecht senn \*). Hier thut die Berührung gewisser Umstände gute Dienste; die beyden Zuhörern Liebe oder Haß, Gunst oder Abscheu, Akad. Redekunst.

Mitleiden oder Zorn hervorbringen. Wer diese Stücke unachtsam vorbengeht, versteht seinen Vorteil nicht; wer sie aber flüglich einstreuet, und mitnimmt, der gewinnet die Gemuther benzeiten, und sindet hernach im Beweise bestomehr Benfall. So hat es Cicero, in der Rede für den Ligar, gleich im Ansange gemachet, daß Casar ihm gut werden mussen.

\*) Quint. Lib. IV. Quo magis miror eos, qui non putant in narratione esse utendum affectibus. Qus, fi hoc dicunt, non diu, nec ut in epilogo, mecum sentiunt. Effugienda enim sunt mora: Ceterum, eccur ego Judicem nolim, cum eum doceo, etiam moveri?

#### 14. S.

Die boginatischen Erklarungen muffen gwar überhaupt, nach ber Vorschrift ber Vernunftlehre eingerichtet werben: b. i. man muß von jebem etwas bunkeln Worte, ober Begriffe, deutliche und ausführliche Beschreibungen geben: boch muß man es bier nicht ben einer philosophischen Rurze bewenden Ift j. E. von der Tapferkeit die Rede: fo fage ich, nach ber Sittenlehre: Sie sen eine Tugend in großen Befahren; ober eine Kertigfeit, auch in ber Befahr feinen Pflichten nachzufommen. dieß ware für einen Rebner viel zu sparsam und unzulänglich erfläret. Seine Zuhörer find nicht fo Scharffinnig und fahig, fich recht zureichende Begrif. fe bavon zu machen. Man mußihnen alfo bie Sache weit ausführlicher beschreiben, und gleichsam von allen

# Von Erklärungen in den Reden. 99

allen Seiten vor Augen stellen. So machet es Flesschier. Nach benen oben a. b. 91 S. angeführten Worten heißt es:

- Ich rede von einer weisen und wohl eingerichteten Rubns Beit, die sich ben dem Anblicke ihrer Feinde anfrischet, in der Gesahr alles durchschauet; nnd ihren Vortheil bevbachtet: die sich aber nach ihren Kraften mißt; zwar schwere Dinge unternimitt; allein nichts uns mögliches angreift; und nichts dem blinden Glücke überläst, was durch Lugend erlanget werden kann. Endlich rede ich von einer Rubinbeit; die in Ermangelung guter Anschläge, alles wagen kann; und bey Beobachtung ihrer Pflicht bereit ift, sowohl im Sies ge zu steren, als im Unglücke zu leben.
- \*) Erit igitur hæc facultas in eð, quem volumus effeeloquentem, ut definire rem possit; neque id NB, faciat tam presse & anguste, quam in illis eruditissimis Disputationibus sieri solet: sed cum explatiatius, tum etiam uberius, & ad commune judicium popularemque intelligentiam accommodatius. Cic. Orat. c. 33.

### iš. Ś.

Man weis, aus ber Bernunftlehre, baß man ein Ding auf verschiedene Art beschreiben kann, nach dem die Absüchten sind, die man daben hat. Will mans loben, so schildert man es von der angenehmen Seite, will mans aber tadeln, so nimt man die schlechte. In benden Fällen saget man die Wahrheit, und sundiget also nicht wider die Ehrlichkeit eines Redners. 3. E. will ein Geistlicher einem angesochtenen ein Bertrauen gegen Gott erwecken, so schiedert er Gott

٠.٦

# 100 Das V. Hauptstück.

als einen barmherzigen und liebreichen Vater. Will er aber einen sichern Sunder schrecken: so beschreibt, er ihn als einen strengen Richter. Will jemand den Soldatenstand loben, so sage er; derselbe sen, eine Vormauer des landes, ein Schuß der gerechten Sache, ein Rächer des erlittenen Unrechts, eine Schaar von Helben, die ihr Vlut und leben sürs gemeine Veste aufopfern. Ganz anders beschreibt ihn Fleschier, der die Rlugheit eines Feldherrn daraus beweisen wollte: S. oben a. d. 92 S. den Unsfang dazu:

Es ift eine Menge mehrentbeils geringer und fur Gelb gebungener Seelen, die, ohne an ihre eigene Ehre zu benten, nur den Ruhm der Könige und Sieger zu befördern suchen. Es ist eine verwirrte Sammlung unbändiger Leute, die man zum Gehorsame bringen: Verzagte sind es, die man in den Streit führen; Verwägene, die man zurück halten; Ungeduldige, die mau zur Standhaftigkeit gewöhnen muß. Was für Klugheit gehöret nicht dazu, so viel verschiedene Absichten und Begierden zu leiten? u. s. w.

#### 16. §.

Gleichwohl muß man in solchen Umschreibungen auch ein gutes Mittel zu halten wissen. Denn ob man gleich alles, was einigermaßen dunkel seyn kann, dadurch in ein nothiges licht segen muß: so muß man doch des Erklarens nicht zu viel machen, vielweniger die ganze Rede mit Erklarungen anfüllen. Was nicht in den Benfall des Zuhörers einen Einssluß haben kann, das darf man nicht erklaren: denn darum erklaret man nur, daß er dem Redner

# Von Erflärungen in den Reden.

beppflichten soll. Um wenigsten aber muß die Erflarung nur aus gleichgültigen Worten, oder aus solchen dunkeln Redensarten bestehen, die der Zuhörer noch weniger versteht, als die Sache selbst. Diesen Fehler hat folgende Umschreibung der Liebe, aus Lehmsens Lobrede auf Kaiser Karls des VI. Vermählung:

Die Liebe ist ein verborgenes, daben aber unergründlisches Etwas, welches seine geheime Regierung in der Seele, durch eine unwissende Macht führet, den Semuthern einen unbegreislichen Trieb nach einer gleischen Uebereinstimmung, den übrigen Gliedern aber einen unvermeiblichen und höchstangenehmen Zug einspräget, etwas unsern Augen gefälliges zu lieben, und solches nach vielen Geheimnissen auch zu besitzen.

#### 17. Ş.

In geistlichen Reben muß man sich sehr vor eisem Misbrauchs hüten. Denn da hier insgemein biblische Sprüche und Redensarten vorkommen, die allerdings gewisse Dunkelheiten in sich halten: so pslegen hier manche sich mit ihrer Wissenschaft des sebräischen und griechischen sehr breit zu machen, und lange eregetische Untersuchungen, mit vielen Unführtungen der Väter, der Commentatoren und fremben Dollmetschungen anzubringen. Aber eine solche Praleren mit seiner Sprachenkunde und weitläustigen Belesenheit ist vor der Gemeine, die erbauet werden soll, sehr unzeitig und übel angebrache. Einer unssere Dichter spottet darüber mit gutem Grunde:

102

Wie manchen halt man oft auf seinem Kirchenthron, Der so viel Bater nennt, für aller Bater Sohn! ————— Die Väter, so er kennt, Hat Gerhard ihm gezeigt, und Mourin genennt. Bas die aus mancher Schrift durch vielen Fleiß gezogen, Zeigt ihr Register ihm im Schlaf, auf wenig Bogen. Ber diesen Fußsteis kennt, dem ist der Weg nicht schwer. Dier wird was ausgelegt; geht ihm den Polus her! Das ungebrauchte Buch der Schrift deckt Staub und Schimmel,

Sein meifter Banbel ift in Janus Sternenhimmel.

#### ī8. Ş.

Bo nimmt aber ein Rebner alle die Erklarungen ber? Ich antwotte, aus benen Beschichten, Wiffenschaften und Runften, daraus sein Sauptsat entlehnet ist, oder in welche er gewissermaßen ein-Die historischen Erklarungen zwar von alten Sachen, nimmt er aus ben Beschichten, und ben glaubwurdigsten Schriftstellern : von neuern Begebenheiten aber aus ben offentlichen Zeitungen, Monathschriften, lebensläufen, und eigenen Erfahrungen. Die bogmatischen Umschreibungen bolet er aus benen lehrbuchern, barinn folche Babrheiten mit Gleiß abgehandelt worden. Doch ift es am besten, daß ber Redner Diese Dinge schon alle porhin im Ropfe habe; nicht aber erft lernen und nachschlagen musse, wenn er die Rede schon balten foll.

# Von Erklärungen in den Reden. 103

. 19. §.

Wem bas ein schlechter Erost ift, ber muß sich nicht erinnern, daß wir keine Rebner mit leeren Ropfen ziehen wollen: welche gewiß nur Planberer werden wurden. Sonft ware es etwas leichtes, Sternenhimmel, Real-Lerica, Murifobinen, Redneisthäße, oratorische Schaffammern, und berglachen Trofter mehr, in Vorschlag zu bringen. Mein, wer schon solche Nothhelfer brauchet, ber verrath seinen Mangel einer mahren Chrliebe, ein uchtschaffener Redner zu werben. Denn wer nicht weber allen nothigen Borrath sammlet, bag er bernach wie eine Spinne, alle feine Bewebe aus fich kibst ziehen fann; ber wird gewiß allemal ein magerer Schwäßer bleiben, und zwar zusammen ftopven, aber nicht überreben lernen. Die leste Regel ift bier:

Sumite materiam, vestris, qui scribitis, zquam

Viribus, & versate diu, quid ferre recusent,

Quid valeant humeri?

HORATIVS



# Das VI. Hauptstück,

# Von den Beweisgrunden.

as Wichtigste in ber gangen Rebe ift ber 234-Denn ber Gingang und bie Erfic. meis. rungen find nur Vorbereitungen jum 206 weise: was aber nach bemselben folget, sind Rolas Die gange Ueberrebung namlich rungen bavon. muß aus bem Beweise entstehen: und folglich ift Diefer der rechte Rern und Mittelpunct ber Rebekunft. So wenig ein menschlicher Rorper ohne bie Merven und Bebeine einige Festigkeit ober Rraft haben murbe: so menig kann eine Rebe ohne bie Beweisgrunde etwas taugen. Bloge Erflarungen, Erläuterungen und hubsche Bedanken, machen nichts weniger, als einen burchbringenben Rebner. Wahrheit fann man nicht genug einscharfen, weil es nur gar zu viele giebt, bie sie nicht einsehen.

Duintis im IV. B. 3. Sauptst. Ordine ipso narrationem sequitur confirmatio - - - nihil enim tam est consequens, quam narrationi probatio. - - Judex enim (auditor) sessionat ad probationem, & quamprimum certus esse senentia cupit. Præterea cavendum est, ne ipsa expositio vanescat, aversis in aliud animis.

Da nun hierinn die Alten alle eins sind: so haken auch alle sehr weitlauftig von den Beweisen gehandelt.

# Das VI. Hotff. Bon den Beweisgr. 103

handelt. Sonderlich hat Aristoteles die sogenannten Loca, oder Topica, aussührlich ausgeführet; darinn er die Quellen der Beweisgründe abhandelt, woraus junge Redner und Disputanten schöpfen konnten. Die Zahl derselben war sehr groß, und ihre Erklärung füllete viele Bücher: daraus Cicero \*) dem Trebatius zu gut, nur einen Auszug machete. Nach diesen Mustern würde ich auch von solchen worschen Ersindungssächern der Beweisgründe handeln müssen, wenn wir noch gerichtliche Reden zu halten hätten. Allein ben unsern heutigen Reden unft sich die Sache sehr ins Kurze ziehen.

\*) Et erflaret Ausstele Topica, per disciplinam inveniendorum argumentorum; und (c. 2. Topicor. ad Trebatium) heißt es: Itaque licet definire, Locum esse argumenti sedem; argumentum autem, rationem, que rei dubie faciat sidem. Et theilet sie ab in argumenta intrinseca, und extrinseca. Sene sind, desinitio, distributio, notatio. Diese sind, conjugata, ex genere, ex formula, ex similitudine, ex differentia, ex contrario, ex adjunctis, ex antecedentibus, ex consequentibus, ex repugnantibus, ex causis, ex essectis, ex comparatione, vel majorum, vel parium, vel minorum.

3. **§.** 

n

. Ł

Aus ber Vernunftlehre weis man, daß jede Wahnbeit sich erweisen laßt, wenn sie kein identischer Sas, oder Grundsas ist. Denn die Wahrheiten hangen pfammen, und die Sase sind nur darum wahr, weil sie mit andern zusammenhangen. So kann denn ein Redner keinen mahren Haupesas erwählen, ber

ber sich nicht beweisen ließe, und zur Ueberrebung Der Zuhörer bewiesen werden mußte \*). weis aber ist eine kurze Rede, baburch man, mit Unführung eines Grundes behauptet, daß etwas mahr Wahr ift, was mit andern bekannten Wahrbeiten übereinstimmet: falsch aber, was ihnen zuwiber lauft. So muffen benn alle historische und Dogmatische, theoretische und praftische, Babrheiten sich erweisen laffen; wenn ber Rebner nur felbst von ihrer Wahrheit überführet ift.

\*\*\* \* Quintil, L. V. in Procem. faget: Denique ex quinque, quas judicialis materiæ fecimus partibus, quacunque alia potest aliquando necessaria causa non esse; lis nulla est, cui probatione opus non sit:

3 Sat alfo' ein Redner einen hiftorischen Sauptfas, 1. E. daß Martin Bobeim, und nicht Columbus Die neue Welt zuerst entbecket; daß nicht gauft, fonbern Guttenberg, die Buchbruckeren zuerst erfunden habe, u. d. m. fo sieht man wohl, daß die Beweife bnzu, aus ben Beschichtschreibern bergenommen werben muffen. Wer biefe also fennet und gelesen bat, ober boch zu finden weis, bem fann es an Grunden nicht fehlen. Aber freylich wird ein ungelehrter und unwissender Redner hier schlichte Thaten thun; und bem tann man mit allen topis schen Sächern gar nicht helfen. Der Redner muß namlich ber Sachen, bavon er rebet, juvor felbft tundig fenn; und biejenigen Beweise bavon anführen, bie er ben fich selbst überzeugend befunden hat.

#### 5. S

Bier fraget es fich, ob man auch die Schriftstellen anführen muß, die folche Begebenheiten bezeugen? 3ch antworte mit Unterschiebe. Wenn alle Scribenten übereinstimmen, baß gemiffe Dinge gefcheben find; so ist das Anführen ihrer Namen und Bucher nicht nothig, Man faget schlechtmeg; Die Befichte lehren; alle Geschichtschreiber find eins, baß Sind aber die Schriftsteller nicht einstimmig: so muß man bie vornehmsten derselben, die biches bezeugen, nennen. Ja, ba fie nicht allemat frem Ansehen nach, ben Zuhörern bekannt sind: fo muß man auch wohl ihren Werth burch einige lobfpruche anzeigen; und ihre Borzuge vor andern bemerten. 3. G. baß fie Zeitverwandte, Landesleute, ja Augenzeugen ber geschehenen Sachen gemesen. und alle Merkmagle glaubmurbiger Zeugen batten.

\*) 3. E. wenn ich Willens ware, des obigen Bobleima Ehre zu retten, mußte ich aus Doppelmapers hiftor. Machr. von den nurnbergischen Mathematicis von 1730 in Fol. a. d. 27 und 28 S. die Zeugen ansühren.

Ober wenn ich Guttenbergen die Erfindung der Ornscheren behaupten wollte: so wurde ich mich auf das Zeugniß Johann Schaffers, eines Enkels von Zausten, berufen, der in einer Zuschrift an Kaiser Marimilias nen, vor einem beutschen Livius von 1505, zu Manng-in Fol. gedruckt, selbst bezeugt, das Guttenberg die Ornscherer ersimden habe.

### 6, Ş

Sind aber die historischen Sage, die man zu beweisen hat, noch in keinen Buchern beschrieben, die man

O. 140

man anführen könnte; wie z. E. in lobreben zu gesschehen pflegt: so muß man die Beweise aus andern Duellen schöpfen. Denn entweder man hat selbst aus der Erfahrung und eigenen Kenntniß der Persson, die man loben soll, genugsamen Vorrath dazu z oder man bekömmt von der Familie des Verstorbesnen einen lebenstauf derselben mitgetheilet; darinn ihre Thaten und Tugenden erzählet sind; oder es sind die guten Eigenschaften mancher Personen schon so stadt und landkundig, daß man sich nur auf jestermanns Wissenschaft berusen darf. 3. E. wenn man größe Herren, Belden, Staatsmanner oder bestühnte Gelehrte loben sollte.

Do beruft sich Einero einmal in einer philippischen Rede auf das Zeugniß von Italien, Sicilien und Afrisca. Testis est Italia universa &c. In der Rede für den Archias berufet er sich auf das Zeugniß Luculls, auf die Anssage der herakleensischen Abgeordnetten, u. d. gl.

7. . . . . . . . . . . .

Doch barf man nicht benken, daß beswegen alle Vernumftschlusse aus den Beweisen historischer Wahrscheiten verbannet seinn mußten. Nein, vielmals kann man auch aus gewissen Zeichen, Wirkungen und Folgen mancher Begebenheiten, etwas als wahr darstynt. 3. E. Dieser Mann muß vortreffliche Sigenschaften gehabt haben: beim er ist ben klugen Fürsten und großen Höben, beliebt und im Unsehen gewesen. Er muß wohl gute Fähigkeiten besessen haben: dein man hat ihn zu wichtigen Geschäfften gebrau-

gebrauchet. Er muß wohl fehr gelehrt gewesen senn: benn er hat treffliche Bucher geschrieben. Er muß wohl ein großer Feldherr gewesen sein? benn er hat Schlathten gewonnen. Er muß wohl gut hausgehalten haben: benn er ist arm gewesen, und reich gestorben, u. b. m.

\*) Dovum faget auch Cicere? Confirmatio eft, "per quam argument ando nostræ cause sidem, & auctoritatem, & firmamentum adjungit oratio. De Inv. L. I. c. 24. Und so hat er sonderlich die Unschuld bes Sextus Roscius, an dem Aroude seines Vaters, etwies sen: als moben er keine Zeugen haben kounte.

g. Š.

hier mochte nun jemand wünschen, bag man boch eine Art von topischen Sachern zu ben lobreben an die Sand geben, ober verstatten 'mochte: wie Dionys, von Salitarnaß gethan \*); ober auch Citero felbst am angezogenen Orte vorschlägt. Man will namlich gern aus ben Ramen, Meltern, Borfahren, Beburtsftaten, Lanbichaften, Unverwandten, lehrern, Reifen, Butern bes Gludes, Ehrenftellen und andern folden außerlichen Umstanden, dahin auch mobl gar bie außerliche leibesgestalt, Starte, bas Alter, ober bie Beburts und Todesstunde gerechnet werden, emas beweisen. Allein wir haben schon oben \*\*\* gezeiget, baß bieß alles febr schwache Beweise abgiebt, bie in ber mabren Berebfamteit teine ftatt finden; beren sich also ein Redner billig zu enthalten hat. Bloß große Gaben, gute Eigenschaften, Lugenden und Thaten, geben ein mabres lob.

- Sleschiers, wo ich bes Dionhstus Regeln der Lobred geprüset habe.
  - Ac personis has res attributas putamus, nomer naturam, victum, fortunam, habitum, affectionen fludia, confilia, facta, casus, orationes, de Inven L. I. c. 24.
- \*\*\*) S. oben bes I. Sauptft. 7. 5. a. b. 28sten .

10. S.

barf ich mich nur auf Die gundlingische lobrede au ben vorlgen Ronig in Preußen berufen, die er 1714 in Halle gehalten. Er wollte darthun!

Daß Friedrich Bithelm das Wohlfend feiner Unterthat nen bieber weislich befordert, und bestvegen einen um ferblichen Namen verdienet habe.

Mach ber Erklarung bes mahren Wohlsenns ele thes Wolkes, zeiget er: 1) Daß die Wachsamkeit bazu nothig sen. Daber ist sein erster Beweis biefer:

Denn mein Konig ift wachsam, er tegieret selbst, und verlägt fich nicht auf andre, u. f. w.

Er faget fernert bie Beschüsung bes Staates sen bas zwente Mittel, die Wohlfahrt eines Volkes ju beforbern. Darum heißt es:

Mein Konig ift tapfer, und bat feine Rriegsheere auf einen guten Buß gefebet, 2c.

Weiter führet er die Gerechtigkeit, als bas britte Mittel zum Heile bes Staates an: und das giebt ben britten Beweis:

Mein Konig ift gerecht, und haffet sowohl bie langen Processe, als die Menge der Abvotaten.

Endlich berufet er fich auf die Beforberung bes Bermogens feiner Unterthanen. Bier zeiget er !

Sein König habe die Berschwendung, ale die Quelle der Durftigkeit, mehr durch sein Bepfpiel, als durch Gesetz abgeschaffet. S. die Sammlung auserlesener Reben, die in Nordhausen heraus gekommen.

#### #1. . §.

Ich komme auf die Beweise in bogmatischen Re-Ein jeder wird leicht einsehen, baß biefelben aus benen Wiffenschaften berzuholen find, baraus die Sauptfaße genommen werden. Da giebt es nun auf Kanzeln theologische; ben Sofe zuweilen politische; auf akademischen Rathebern Gage aus Ueberall nun muß ber allerlen Wissenschaften. Redner derjenigen lehrgebaude machtig fenn, baraus, bieselben herfließen. Bisweilen aber lauft ein Sas auch wohl in mehr als eine Wissenschaft. Bollte jemand behaupten: baß die Vereinigung ber protestantischen Religionen mit ber fatholischen unmoalich fen: so mußten die Brunde dazu theils aus ber Theologie, theils aus ber Staatsfunde, theils aus einer philosophischen Renntniß bes menschlichen. Bergens, theils aus ber Beschichte bergenommen merden.

#### 12. J.

Man wird hieraus leicht schließen, daß ein Redner in benen Materien, davon er reden will, kein FremdFrembling son musse. Denn wenn er die Wissensschaften nicht grundlich inne hat, baraus seine Sase entlehnet sind: so wird er sich umsonst qualen, andern etwas darzuthun, bavon er selbst nicht überführet ist. 3. E. Wer beweisen will: Man solle Gott über alles lieben; der muß Gott und seine Eigenschaften, nebst dem philosophischen Begriffe von der Liebe, wohl kennen. So muß man denn, wegen des Zusammenhanges aller Wahrheiten, öfters in vielen Wissenschaften zu Hause senn: mit leerem Ropfe aber auszutreten, das wurde lauter elende Reden geben.

13. Ş. (1.1.)

Zum Benspiele eines solchen bogmatischen Sases und seiner Beweise, soll uns eine mosheimische Rede bienen. Die Thorheit der Religionsspotter ist es, die er im II. Th. seiner heil. R. beweisen will. Es heißt:

Wenn die ganze Welt das Recht und die Frepheit hatte, zu spotten: so wurden doch dieselben da aushören mussen, wo die Religion anfängt. Erwecket euch, meine Brüder! erwecket euch, junsern Beweis zu vers stehen, und euren Wandel darnach einzurichten.

- 1. Grund; weil es thoricht ist, da zu spotten, wo Grunde, Beweisthumer, und Ursachen verlanget werden.
- 2. Grund; weil es thoricht, ja rasend ist, in solthen Dingen zu lachen und zu scherzen, die wichtig und ernsthaft sind.

3. Grund;

3. Grund; weil es thoricht, ja rafend lift, in einer Sache zu spotten, die doch mahr senn kann, und die mit underneiner Befahr für uns verbunten ift.

4. Grund; weil es thoricht und unverschamt ift, p spotten, wenn man selbst Lehren und Dinge befauptet, die ein andrer mit größerm Rechte verlachen kann.

#### 14. S.

Die dogmatischen Hauptsäße sind entweder theonisch oder praktisch: d. i. man soll entweder bloß Benfall geben, oder man soll auch etwas ausüben und thun. Der vorige S. gab ein Benspiel der erstem Art: und da flossen die Beweise aus der Einssicht in die Natur der Sache\*. Wenn aber Mosseim die Pflicht der Heiligen, mit dem leidenden Erlöser zu leiden, ausführen will, so ist das ein praktischer Sas. Es giebt aber auch weltliche Säse dieser Art. Sie können moralisch, politisch, oder ökonomisch sen: und behalten doch eben die Natur. Z. E. Cicero will in der R. für den Ligar: Cäsar soll ihm Gnade wiedersahren lassen. Demosthen aber in der ersten philippischen Rede will darthun: Athen solle sich zum Kriege rüsten.

3. C. Quintilian giebt dieß Benspiel eines theoretischen Sates mit seinem Beweise. L. c. 14. Anima immortalis est. Nam quidquid ex se ipso movetur, immortale est. Anima autem ex se ipsa movetur. Immortalis igitur est anima,

Akad. Redekunst.

## 15. S.

Bier kommt es nun febr auf bie verschiedenen Urtheile und Mennungen ber Menschen vom Guten und Bosen an. Die Vernünftigen und rechtschaffenen zwar, halten alles bas für aut, mas ber Bernunft, Billigkeit und Pflicht gemäß ift; fur bose aber, was diesem zuwider läuft. Will man! also solchen leuten etwas zur Ausübung anpreifen : fo zeige man ihnen, baß die That vernunftig, gerecht und ehrbar sen; und wenn es eine geistliche Rebe ift, baf es ber Schrift, bem Willen Gottes und ber Religion gemäß fen. Allein, da biefe Bahl unter ben Buborern gewiß bie fleinste ift; bie meisten aber bas, was Vortheil, Lust uud Ehre bringt, fur gut halten: fo muß ein Redner biefe Beweise nicht verfaumen; weil fie ben meisten Ginbrud machen.

• Man nennet die ersten Quellen praktischer Bewets;
1) ab honesto, vel turpi, 2) ab zequo vel iniquo:
3) a justo vel injusto; die letten aber, 1) ab utili
vel damnoso, 2) a jucundo vel molesto, a glorioso, vel ignominioso.

#### 16. S.

Inbessen giebt es noch andre Triebsedern der menschlichen Willens. Manche sind von so schläftiger Gemuthsart, daß sie nichts, was muhsam, oder schwer scheint, thun wollen: und diesen muß man zeigen, daß die Sache überaus leicht auszundben sein. Undre sind Sclaven der Gewohnheit, und diesen zeige man, daß die Sache so eingeführt

net sen, und von allen beobachtet werde. Noch andre lieben was neu ist; so wie andre viel aufs Alsthalten. Ferner reizet einige alles das, was nur die größten keute vor ihnen gethan haben, und wosdurch sie sich von andern unterscheiden können. Endlich sehen einige nur auf die Benspiele ihrer Borfahren, denen sie auch blindligs zu folgen pstesen: dahingegen andere mit Fleiß davon abzugehen tust haben. Alle diese Neigungen kann und mußsch ein Redner klüglich zu Nuße machen.

\* Man nennet diese Beweisquellen 1) a facili, 2) a disficili, 3) ab usitato, 4) ab insolito, 5) a novitate, 6) ab antiquitate, 7) ab exemplo illustrium virorum, 8) a moribus familiæ, 9) ab inaudito.

## 17. §.

Solcher und vieler andern bergleichen Bemeannasgrunde des Thuns und Lassens, haben sich bie alten und neuen Rebner häufig bedienet: nachden ihre Zuhörer so, ober so gesinnet waren. mosthenes wußte wohl, daß die Uthenienser ehrliebend waren, und fich mit ben Thaten ihrer Borfahren viel wußten. Er richtet sich also in ber erften phil. Rede nach ihrer Neigung, und machet bnen ben Chrgeis rege; beschämet sie aber auch wegen ihrer nachläßigen Neugierigkeit und schlechten Rriegsanstalten. Cicero wußte die Meigung ben Romer jum Beize. Da er ihnen alfo in ber R. für ben Murena, ben mithribatischen Rrieg als nos thig vorftellen will, zeiget er ihnen immer ben Schaben, ben ihre Bolle bisher gelitten hatten: **\$ 2** und und so in andern Fallen \*. In der Rebe fur ber Ligar schmauchelt er Cafars Sprliebe.

. S. die Stelle auf ber 89. S.

#### 18. §.

Man sage nicht, daß solches mit der Redlichkete eines Redners nicht übereinstimme. Denn anfänglich lehre ich nicht, die guten Beweise von der Bernunft und Billigkeit wegzulassen: sondern ich rathe nur, die andern auch mit zu Hulfe zu nehmen. Denn die Sittenlehre verwirft ja die Nedgungen und leidenschaften nicht, wenn sie mit der Bernunft einstimmig sind. Hernach kann ja ein Redner seine Zuhörer nicht plöslich umschmelzen, und ganz tugendhaft machen; sondern er muß sie so nehmen, wie er sie sindet. Wer kann ihm als verdenken, daß er sich selbst ihrer Schwachheiten und Neigungen bedienet, einen guten und löblichen Zweck, der auf ihr wahres Bestes abzielet, pubefördern.

\* So loblich maren die Absichten Demosthens und Cocerons, in ben vorbin angeführten Reden.

## 19. §.

Die Beweisgrunde aber sind auch den Graden ihrer Gewisheit nach, unterschieden. Denn sie sind entweder ganz augenscheinliche und dringende Ursachen, denen man den Benfall unmöglich verssagen kann; oder sie sind nur wahrscheinliche Grunde. Beyde kann ein Redner nicht entbehren: und Eicero

Cicero \*) lehret es ausbrücklich. Will aber jemand uch noch ben Quintilian jum Zeugen haben, fo wird er sehen, daß er auch auf anderen bringet. b. i. auf bas, was wir Demonstrationen nennen: beinn wir aus gemiffen und unumftoflichen Grunun schließen. Diefes muß nun Diejenigen beschämen. te sich einbilden, die Redefunft brauche nur hwache Scheingrunde, ober fogenannte colores.

1) L. s. de Ino. c. 29. Omnis autem argumentatio - - - aut probabilis, aut necessaria debebit Necessarie demonstrantur ea, quæ aliter, ac dicuntur, nec fieri, nee probari possunt. Probabile autem est id, quod fere sieri solet, aut quod in opinione positum est, aut quod habet in fe ad hæc quandam similitudinem.

Quint. L. V. c. 10. Andages est evidens probatio, ideoque apud Geometras γραμμικος αποδαξας dicuntur - - Quidam inesse epicheremati apodixin putant, et esse partem ejus confirmantem. Utrumque autem, quanquam diversi auctores, codem modo finiunt, ut sit ratio per ea, que certa sunt, fidem dubiis afferens; que NB. natura est omnium argumentorum, neque enim certa incertis declarantur, etc.

## 20. (.

Inbessen laugne ich nicht, bag man bergleichen rte Beweise in allen Materien nicht haben fann. te Beredsamkeit namlich erstrecket sich auf febr de Materien, barinn fich noch nicht bemonstriren it: ja darinn es auch nicht nothig ist. nun auch die Gelehrten in ben meiften Disciplinen mit wahrscheinlichen Beweisen; ja ist man im gemeinen Leben fast überall damit zufrieden: so muß mans auch von einem Redner nicht fodern, daß er mehr Gewißheit gebe, als die Natur der Sachen erlaubet\*). Denn frenlich sieht ein Redner bisweilen das für ausgemachte und gewisse Wahrheiten an, was nur oft, oder mehrentheils zu geschehen pflegt \*\*).

- \*) In eo genere, quod fere solet sieri, probabile hujusmodi est a si mater est, diliget silium; si avarus est, negligit jusjurandum. In eo autem, quod in opinione positum est, hujusmodi sunt probabilia: Impiis apud inforos pænas esse præparatus. Cic. de Inv. I. c.
  - \*) Alia sunt ut dixi, non necessaria, vel utrimque, vel ex altera parte. Sol colorat; at non utique, qui est coloratus, a sole est. Iter pulverulentum, facit: sed nec omne iter pulverem movet, nec quisquis est pulverulentus, ex itinere est. Quint, l.c.

#### 21. (

Man hute sich nur, daß man unter dem Schene mahrscheinlicher Gründe, nicht bloße Wortspiele, Tandelenen und Trugschlusse brauche. 3. E. zu beweisen, daß unser Leben flüchtig ist, beruse man sich nicht auf den Buchstabenwechsel, Lebek. Die Tapferkeit eines Helden zu beweisen, sage man nicht, daß er Alexander, Achilles, oder Karl heiße n. d. gl. Lehms war ein Glied von dieser Junkt. In der Rede auf Karls des VI. Vermählung will er beweisen, daß die Seelen ihres gleichen zeugen können. Es heißt:

ž

de Soll ein Demant seines gleichen zeugen: warum follen wir denn nicht auch die Mennung behaupten, daß
die mit einander verknüpften Seelen, auf eine uns
zwar unbekannte, aber doch nicht unmögliche Art, neue
Seelen, oder neue Geister zeugen?

Bo ftedt aber hier, theils die Bahrheit des Sajes, daß Diamanten junge hecken; theils aber ihre Achnlichkeit mit den Seelen? Es kommt aber joch arger:

Die Beschaffenheit derfelben, und wie sie die Liebe in sich hegen, ja wie sie dieselbe bey andern so leicht, als der Junder das Feuer erwecken, muß norhwendiger Weise neue Seelen zeugen: weil man ja von der Liebe meldet, daß sie durch die Seele der Augen entzichnet, durch die Seele der Augen entzichnet, durch die Seele der Lippen befestiget, und durch die Seele der Beele de

# 22. **§**.

Will man einen sichern Probierstein haben, alle solche Geschwäße aus der Beredsamkeit zu verbanzien: so mache man aus solchen Scheingrunden eiz den Vernumftschluß \*). Daben wird sichs gleich zeigen, ob er Stich halte? 3. E. im obigen Falle wird es heißen:

Bas von Demanten wahr ift, bas gilt auch von Seelen. Nun hecken aber die Demanten Junge. Alfo thun folches auch die Seelen.

Wer wird hier nicht lachen? Denn kein einziger Fördersaß ist wahrscheinlich, geschweige benn wahr. Aristoteles hat daher sehr weislich unter den topischen S 4

schen Fächern biejenigen, die nichts beweisen, von benen unterschieden, die etwas beweisen. Aber wimmelts nicht in schlechten Rednern davon?

\*) Daß ich auf die Vernunftschluse nicht zuerst dringe, beweist solgende Stelle Quintilians; im V. S. des 10. Hauptstud. Quorum omnium tractatus verfatur in Syllogismis - Si robur corporibus bonum non est, minus sanitas. Si furtum scelus, magis sacrilegium. Si abstinentia virtus, et continentia. Si mundus providentia regitur, administranda est Respublica.

#### 23. S.

Cicero theilet ben Beweis in zwo Gattungen, die Induction und den Vernunftschluß. Die erste ist eine Anführung etlicher ähnlicher Fälle, daraus man den Schluß zieht, wie es in diesem Falle gehen werde. Wenn es nun mit der Aehnlichkeit seine Richtigkeit hat; und die Fälle unstreitig wahr sind: so ist dieser Beweis sehr gut und stark. Denn die Menschen sind gewohnt, im gemeinen Leben so zu schließen, wie die Erfahrung sie von dergleichen Dingen gelehret hat \*). So schloß z. E. Gundling, daß ein Reich, darinn Wollust und Schwälgeren überhand nimmt, seinem Untergange nahe sen:

Das affprische Reich zerfiel, als Sarbanapal unter bem Frauenzimmer faß. Der perfische Zepter wurde ihren Regenten aus ben Händen getissen, da sie mehr auf ben außerlichen Pracht, und hingegen die Macedonier mehr auf den schwarzen Harnisch hielten. Das stolze Rom siel unter die strenge Bothmäßigkeit der Barbarn, da ihre Kaiser sich in ein faules Leben verliebet hatten. Die Mohren kamen aus Africa nach Spanien,

als ihnen ber Spaniarden unguchtiges und fichres Leben fund geworden. u. f. w.

\*) Cic. de Inv. L. I. c. 31. Die mihi queso, inquit Socrates, Xenophontis uxor, si vicina tua melius habeat aurum, quam tu habes, utrum illius an tuum malis? Illius, inquit. Quid si vestem, & ceterum ornatum mulicbrem pretit majoris habeat, quam tu habes, tuumne an ejus malis? Ulius vero, respondit. Age inquit, si virum illa meliorem habeat, quam tu habes, utrumne tuum an illius malis? Hic mulier erubuit. cet.

đ

Der Vernunftschluß, foll nach Cicerons, und Quintilians Lehren, nicht nur aus zween Vorberfaben, und einem Schluffage bestehen; fondern es follen auch bende Borberfage entweber an fich augenscheinlich mahr fenn, ober boch burch neue Beweife unterftuget werben \*). Go wird benn ein oratorischer Vernunftschluß, ber recht bundig ift, aus funf Theilen bestehen, 1) bem Dberfage, 2) feinem Beweise, 3) bem Untersage, 4) beffen Beweise, und 5) bem Schlußsaße. Doch kann frenlich zuweilen, wenn die Wahrheit eines ober des andern Bordersages fehr handgreiflich ift, bald einer, bald ein Paar bavon fehlen; ja mohl gar ein Enthymema \*\*), die Stelle bes gangen Beweifes vertreten.

'9) Quint, L. V. cap. ult. Ceterum hæc propositio (major) aut confessa est, aut probanda; ut : Qui beatam vitam vivere volet, philosophetur oportet. Non enim conceditur; cetera sequi, nisi confirmata prima parte, non possunt. Est & assumtio interim

interim confessa; ut: Omnes autem volunt be vitam vivere. Interim probanda, ut illa. ¿

\*\*) L.V. c. 10. Et ideo Cornificius illud (enthyn contrarium appellat, alii rhetoricum Syllogisi alii imperfectum vocaverunt, quia nec disti nec totidem partibus concluderetur, quod samutique ab Oratore desideratur.

#### 25. S.

Es ift der Muhe wohl werth, einen aus lichen Beweis, mit allen seinen fünf Theilen, Cicerons Sinne, hieher zu segen. Und das erstlich barum; bamit man bie Nachläßigkeit t heutigen Redner im Beweisen beschäme; Die einbilden: sie borften nur mit ein Paar Worte ren Grund anführen; fo wurde er ichon feine g Wirfung thnn: welches doch die Erfahrung w 2) Um ju zeigen, baß ein Rebner nur eine Brube aus vielen Worten, ohne Saft Rraft über ben Grund hergießen borfe; bak er recht follogistisch verfahren musse, meu biefem großen Manne nur einigermaßen ab werden will. Er beweift aber ben Sas, bafi Welt burch eine Vorfehung regieret werde! gendermaßen: De Inv. L. I. c. 34.

- . I. Propositio. Melius procurantur, quæ cor geruntur, quam quæ fine consilio administrans
- II. Approhatio. Domus ea, que ratione reg omnibus instructior est rebus, & apparatior, q ea, que temere, & nullo consilio administr Exercitus is, sui prepositus est sapiens & cal

Imperator, omnibus partibus commodius regitur, quam is, qui stultitia & temeritate alicujus administrantur. Eadem navigii ratio est. Nam navis optime cursum conficit ea, que scientissimo gubernatore utitur.

III. Allumtio. Nihil autem omnium rerum melius, quam omnis mundus administratur.

IV. Apprabatio. Nam & signorum ortus & obitus definitum quemdam ordinem servant, & annuæ commutationes, non modo quadam ex necessitate & semper eodem modo siunt, verum ad utilitates quoque rerum omnium sunt accommodatæ; & diurnæ nocturnæque vicissitudines, nulla in re umquam mutatæ quidquam, nocuerunt.

V. Complexio. Quodfi igitur melius geruntur ea, quæ confilio, quam quæ fine confilio administrantur; nihil autem omnium rerum melius administratur, quam omnis mundus: confilio igitur mundus administratur.



# Das VII. Hauptstück, Von der Widerlegung der Einwürfe.

1. S.

s ist aber nicht genug, feinen Sag mit guten Grunden unterftuget, und erwiesen ju Wie leicht fann es fommen, bag haben. ber Buborer gewiffe Vorurtheile und Ginwurfe im Ropfe bat ? Go lange biefes ift, wird man vergeblich auf ihren Benfall hoffen; bafern man ihnen nicht ihre Scrupel benehmen fann. Die Gegens grunde eines Zuhörers sind auch zuweilen scheinbar genug, und verbienen ichon, bag man fie ernftlich benseite schaffe, und ihren Ungrund zeige. schwerfte ift, fie zu errathen. Gin Bergensfundiger ift ein Redner nicht : boch ein Mann, ber feine Materie recht inne bat, wird leicht schen, was bamider eingemendet werden fann. Das icheinbarfte bavon muß er mablen, und grundlich miberlegen.

\*) Plures vero — — hoc tamen proprium atque pracipuum crederent opus, sua confirmare, & qua ex adverso proponerentur resutare. Quint L. V. in Procen. item cap. 13: Resutatio dupliciter accipi potest. Nam & pars desensoris tota est posita in resutatione — — & hac est proprie, cui in caussis, quartus affignatur locus.

# Von Widerlegung der Einwürfe 125

## 2. §

Sieht man nun einige folche Einwurfe vorher. le ist unfre erfte Pflicht biefelben vorzutragen. Da namlich unfre Buborer bie Erlaubnif nicht haben, aufzutreten, und ihre Zweifel zu entbecken: fo muß ber Redner ihre Stelle vertreten. Und hier ift Die efte Regel ber Rlugheit, und die beste Borbereitung zu einem völligen Siege über fie: wenn man fich benm Bortrage berfelben, gleich aller möglichen Redlichkeit befleißiget. Ich will so viet fagen: Der Redner muß bem Einwurfe alle seine Starte laffen, b.i. ibn nicht verachten, ober mit Worten nieberschlagen, sondern vielmehr als einigermaßen erheblich anfundigen. Denn bamit gewinnet man ben Begner, anstatt baß man ihn auffäßig machen wurde, wenn man ihn mit Gleiß schwächen, ober perstummelt vortragen wollte \*).

\*) So ehrlich gieng der Censor Metellus mit seinen Zuhörern um. Denn da er beweisen wollte, es sey nothig, die Heurathen zu besördern: sah er wohl den Einwurf vorher: daß selbiges mit vielen Beschwers den verdunden sey. Aber läugnete er solches, oder schlug ers verächtlich nieder? Nein, er gestund es lieder, und sagte: Si sine uxore possemus, Quirtes, vivere; omnes ea molestia careremus. Sed quoniam ita natura tradicit, ut nec eum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi possit; saluti perpetuz potius, quam brevi voluptati consulendum.

3. 9. Wie die Hauptsaße, so sind auch die Einwürfe zweyerlen, historisch oder dogmatisch: namlich, sie grungrunden sich entweder auf Zeugnisse, oder auf Vernunftschlusse. DieZeugnisse in historischen Sachen sind allerdings von Wichtigkeit, wenn wider die Glaub-würdigkeit der Zeugen nichts einzuwenden ist. Hier muß nun die Vernunftlehre dem Redner gute Diensstrthun. Sie lehret, daß man vernunftige, gleichzeitige, ehrliche Leute, und sonderlich Augenzeugen denen vorziehen musse, die einfältig, leichtgläubig, aus neuern Zeiten, aus andern Ländern, oder ihrer Partenlichkeit wegen verdächtig sind. Kann man nun einen, oder etliche solche Fehler an denen angesührten widrigen Zeugnissen wahrnehmen; so muß man ihnen dieselben entgegen sesen, und ihr Ansehen dadurch schwächen.

9) Ift also ein Curtius von Alexanders Thaten so, glaubwurdig, als ein alter griechischer Schriftseller? Le Clerc in seiner Arte Critica, hat in einer eigenen Abhandlung das Gegeutheil gewiesen. Ist Cafar von den alten Deutschen so glaubwurdig, als Tacistus: Nein: denn jener ist wenig übern Rhein gestommen: dieser aber ist in den Niederianden Stattshalter gewesen. Sonderlich verdienen verschiedener Secten und Religionspartenen Anhanger, wenn sie Boses von einander sagen, wenig Glauben.

#### 4. §.

Doch rathe ich es niemanden, die widrigen Schriftsteller geradezu niederzuschlagen, und ihnen schlechterdings allen Glauben abzusprechen. Man frage lieber: ob sie auch zu derselben Zeit, und in dem Lande gelebet hatten, wo die Sache vorgegangen?

# Von Widerlegung der Einwürfe. 127

en? Db sie nicht vieleicht durch falsche Gerüchte, no schlechte Nachrichten hintergangen worden; wie alches wohl den Besten wiederfahren könne? Ob ie auch sorgfältig genug ben Unterscheidung ihrer zeugen gewesen, oder gar zu leicht geglaubet haten? Ob sie nicht vieleicht von einer Begenparten, der von widriger Religion und Glaubensmennung zwesen? Sie wären vieleicht von einem gemeinen Beschrene betrogen worden! Sie hätten wohl sonst don dergleichen Fehler und Versehen begangen. Endlich aber hätte man ihnen viel wichtigere Zeugen utgegen zu sesen.

# 5. J.

Bandelt man von neuen Geschichten, derakeis ben in Lobreden vorkommen: fo kann man uns uch neue Zeugnisse entgegen stellen. Denn nichts ft bismeilen fo ungewiß, als Begebenheiten, bie sir felbst beleben i mo sich ungabliche Biderspruche inden, nachdem die Leute, die etwas aussagen, gennen find. Lobte man g. E. einen Belben, megen ines erhaltenen Sieges: so wird es vieleicht Leute eben, die ihm benfelben absprechen, und ihn bem einde benlegen. u. d. m. hier muß man eben= ills erft die Blaubmurbigfeit folder Zeugen prufen, e Partenlichkeit gewiffer Beruchte zeigen, ihnen e Menge ber Begenzeugen entgegen ftellen; und blich aus ben Umftanben ber Zeit, des Ortes, ber. ersonen, und ber Folgen ber Sache selbst, zeigen, B folche Zeugen die Unwahrheit fagen \*).

\*) Das

# 128 Das VII. Hauptstück.

\*) Das lebret Quintil. L. V. c. 7. Ita hujusmodi testis multa de anteactis, multa de insecutis, loco. tempore, persona, cateris est interrogandus, ut in aliquod responsum incidat, post quod illi vel fateri quæ volumus necesse sit, vel iis quæ jam dixerit, repugnare.

## 6. **§**.

Doch es giebt leute, bie sich auch in bogmatiichen Wahrheiten, auf Zeugen, b. i. auf großer Manner Unfeben berufen , bie andrer Mennung find, als ber Redner. Run ift es zwar einer gefunden Bernunftlehre nicht gemäß, in folchen Gachen, die auf Brunden beruben, burch Zeugniffe zu ftreiten: welches man bas Vorurtheil bes Anfebens nennet. Allein es ift boch nicht rathfam, feis nen Buborern bieß gerade heraus jufagen. mein find es leute, die mehr auf großer Danner Urtheil, als auf ihr eigenes bauen; und sich fur beleidiget achten murben, wenn man ihre Selben verwerfen, ober verachten wollte. Der Redner muß also sauberlich mit ihnen verfahren.

## 7. 6.

Er sage also: er mußte zwar wohl, baß es anfehnliche Manner gabe, die widriger Mennung maren. Man erkenne ihre Vorzuge und ihren' Ruhm in vielen Studen febr wohl, und ichage fie selber hoch. Allein, es ware gleichwohl nicht moghich, in allen Studen untruglich zu fenn. Unch Die größten Leute maren Menschen, und konnten juweilen . . .

g.

# Von Widerlegung der Einwürfe. 129

weilen fehlen. Sie hatten wohl eher in andern. Dingen geirret! Man könne zu gewissen Zeiten, und an gewissen Orten nicht alle Wahrheiten einsehen, weil es an Hulfsmitteln sehle. Die Folgezeit hatte beren noch mehrere gewonnen, als diese berühmten Manner zu der ihrigen gehabt. Es ware also am rathsamsten, in solchen Dingen alles Ansehen benseite zu sesen, und selbst die Wahrheit zu untersuchen. Es ware leicht gewesen, durch den Schein der Sache auf Abwege zu gerathen.

## 8**. §**.

Ich fomme auf die rechten bogmatischen Ginwurfe, bie von wibrigen Grunden bergenommen find. Ift des Redners Sas der Wahrheit gemaff. to tonnen es boch nur Scheingrunde fenn, auf bie fich leicht wird antworten lassen. Der Redner muß mer nach logischen Vorschriften verfahren, und sich bes Gegners Einwurf in einem Vernunftschlusse borstellen. So wird er besto leichter seben, woran es fehlet; was man unerwiesen voraus setzet, worauf man ohne Grund bauet. Dieses muß man um laugnen: was man für abnlich ausgiebt, für maleich erklaren; ober ben Obersag einschränken, alfo ben Schlußsaß nur in gewissen Rallen zu-Rury, bier gelten alle Difputirfunfte ber Dialeftifer \*).

\*) Cic. de Inv. L. I. c. 42. Omnis argumentatio reprehenditur, fi aut ex iis, quæ fumta funt, non conceditur aliquod unum plurave; aut his concesse. cessis, complexio ex his consici negatur; aut si g nus ipsum argumentationis vitiosum ostenditus aut si contra sirmam argumentationem, alia æqu sirma, aut sirmior ponitur.

## 9. **§**.

Die Rebler ber Einwurfe sind so mancherla baß ich noch mehr Urten ber Untworten anzeige Bisweilen fann man den Schluß des Ge muß. ners wider ibn felbst febren. Oft-laßt sich aus be Oberfage, wenn man ibn auf etwas anders zich gang was ungereimtes folgern: fo bag bie Ralfd beit besselben ins Auge fallt. Zuweilen faget ma Der Einwurf beweise zu viel: benn mare er mab so wurde auch dieses oder jenes baraus folgen; we ches boch ungereimt mare. Ben ber Inductio barf man nur bie Unabnlichkeit ber Kalle zeige um fie ju entfraften. Dft fann man aber auch b Urfprung bes gangen Ginwurfes entbeden, und ba aus feinen Ungrund zeigen \*).

Do hat Cicero in der Rebe für den Murena, Cattl Borwurf: daß diefer in weiblicher Gefellschaft i schmauset, ja gar getanzet håtte, aus der stoischen Plosophie hergeholet; die Catons treffliches Natur nur rauher und strenger gemachet håtte.

#### 10. **§**,

Aus dem allen erhellet, wieviel Fleiß ein fünfiger guter Redner auf die Vernunftlehre, und fo derlich auf die Disputirkunft, wenden musse. Cero sodert daher die peripatetische und stoische Sa

# Von Widerlegung der Einwürfe. 131

kitat im Disputiren von seinem Lehrlinge; und gekeht selbst: daß er die Beredsamkeit in den Spaziergängen der Akademie gelernet habe \*), wo sich die Beltweisen im Vertheidigen und Widerlegen übten. Sen da hatte Demosthenes seine Philosophie gelernet, und daher war er so eifrig, alle Einwürse seiner Zuhorer zu beantworten \*\*). Dieses müssen sich die heutigen Redner merken; die insgemein glauben, ein flüchtiges Berühren der Sinwendungen, und eine kahle Versicherung, daß sie schlecht waren, sie school zureichend, den Zuhorer zu gewinnen.

- Fateor me oratorem, si modo sim, aut qualiscunque suerim, non ex Rhetorum officinis, sed ex Academiæ spatiis exstitisse.
- 33) In seiner ersten philippischen Rede heißt es bald:
  Bober und wie soll diese Mannschaft erhalten werden? bald: Bieviel Geld wird dazu gehören? und
  wo soll man selbiges hernehmen? bald: ja! wo wird
  unfere Flotte anländen? bald wiederum: Allein durch
  was für ein Mittel wird man allem dem Uebel abhelfen können?

# fr. 6.

Bill man ein Benspiel eines wohl vorgetragenen, ind grundlich beantworteten historischen Einwurses iden: so bleibe ich ben der gundlingischen Lobrede af Kon. Friedrich Wilhelmen. Benm Handha-ini der Gerechtigkeit sieht der Redner den Einwurstwere: daß der Konig die Zahl der Abvocaten sehr termindert hätte. Der Schluß, den sich derselbe in Etdanken vorgestellet, heißt so: Wer die Leute absichanken vorgestellet, heißt so: Wer die Leute absichafter.

schaffet, die einem zu seinem Rechte verhelfe muffen, der befordert die Gerechtigkeit sehr schlech Mun hat der Konig die meisten Sachwalter in fe nen Landen abgeschaffet. Folglich hat er die Brechtigkeit sehr schlecht befordert. Der Untersas winicht zu läugnen: daher widerlegt er nur di Obersas.

Unser gerechtester König hat eine viel tiefere Sinsich Er weis, daß unter dem vielen Disputiren die Bahrhe verlohren werde; und daß diejenigen, welche disputire das Licht derselben durch allerley Kunste zu versinsten suchen. Vieleicht ist ihm auch das spanische Sprüchwobefannt, daß die Juden durch ihr Offersest, die Mahmetaner durch ihre Hochzeiten, und die Christen dur ihre Processe sich zu Grunde richten. Denn was i doch das für eine Justiz, wenn die Streitigkeiten ew dauren?

Plato sagte: Es sep ein gewisses Beiden einer fet franken Republik, wo viel Abvocaten, Richter und Aery sind. Jene macheten Bankerenen, wo keine find, we sie davon lebten; und unter dem Geräusche streitende Parteyen ihr Brodt gewonnen: und diese mußten gleich falls hungers fterben, wenn nicht jemand da ware, be sich ihrer Essengen und Safte bediente.

#### 12. §.

Das wurde nun jemanden eine zureichende Be antwortung zu seyn geschienen haben; zumal da si mit artigen Erläuterungen ausgeschmucket, und die siderzeugender gemachet ist. Allein der Redne sieht wohl vorher, daß man ihm den fernern Ein wurf machen werde: Gleichwohl mußte man Sach walter vor Gerichte haben; und ohne sie könnte et

# Yon Widerlegung der Einwürfe. 133

verwirrter Rechtshandel nicht ins licht gesehet werben. Dieses giebt er nun zwar zu, aber mit dem nothigen Unterschiede: daß man nicht ben allen Kleinigkeiten Rechtsbenstande nothig habe; indem die Menge der Fürsprecher den Pobel nur verheße, und arm mache.

3mar wissen Se. Königl. Maj. wohl, daß ein rechtsschaffener Advocat bisweilen, wo die Sache verwirrt ist, und die Streitenden selbst ihre Rechte nicht verstehen, so nothig sep, als ein kluger Arzt, wenn von ungefähr eine verzehrende Krankheit unter die Menschen kömmt. Aber Sie wollen dergleichen Art Leute nicht haben, wels die den Pobel rasend, und die Gesunden krank machen. Daß aber der Pobel rase, wenn er sich unter einander beißt, und einer den andern um eines eingebildeten Geswinnstes willen, durch unnühres Rechten verschlingen will, das ist eine Sache, welche nicht darf erwiesen werden.

Sie wollen blejenigen nicht vertragen, welche ben Spinnen gleichen, die in ihrem Sewebe auf die Fliegen lauren, und sich eine Lust machen, wenn sich in ihrem Sarne, welches Tag und Nacht aufgestellet und zugerichtet ist, eine arme Magd, ein Bauer, und Handwerksmann fängt, dem sie das Blut aussaugen; und den sie endlich, wenn der Körper ausgetrocknet ist, im Elende liegen tassen. Dahm gehen alle Anstalten, welche bisder in allen Landen und Herrschaften, so den preußischen Zepter verehren, gemachet worden.

#### 13. S

t

Nicht anders hat fich ber Kanzler von Mosheim in ber zwoten Rebe bes II. Theiles, vom Siege ber heiligen über die Welt verhalten. Den Einwurf kiner Gegner trägt er zuvörberst so vor:

Die

Die Sache ift schwer! Die Welt ift machtig! Unser Bermogen ist geringe! Die Barmherzigkeit Gottes ist groß! Das sind die Stimmen der Natur, die sich unfter! Pflicht widersehen. Die Stimme des Glaubens bebt alle diese Einwurfe.

Ein gemeiner Homilet hatte es hieben bewenden lassen; aber unser großer Redner stellet sich den Gin-wurf als einen formlichen Vernunftschluß vor:

Was schwer ift, bazu sind wir nicht verbunden. Der Sieg über die Welt ift schwer. Also find wir nicht dazu verbunden.

Daß dem also sen, erhellet daraus, weil er bende befonders beantwortet. Bom Untersage machet er ben Anfang:

Die Sache ist schwer! Johannes antwortet: Die Gebothe Gottes sind dem Wiedergebohrnen nicht schwer. Soll das Zeugniß unsers Fleisches, oder soll das Zeugniß dieses Jüngers Jesu mehr gelten? Ach! wie sehr ist es zu besorgen, daß diejenigen, die so viel von denen Schwiesrigkeiten reden, die man im Dienste Gottes autrisst, nur von einer Sache reden, die sie nie versuchet haben. Wie sehr ist es zu vermuthen, daß diese Klagen nichts, als Zeugnisse eines Herzens sind, welches noch die Beschle des Hochsten, nach dem Maaße der Krafte der Matur abmist!

Wer nichts hat, als Waffen der Natur, die Welt das mit zu bestreiten, der wird freulich bald verzagen mussen. Aber last uns ansangen das herz zu reinigen; last uns einer gotelichen Graft Raum gehep; last uns Buse und Gläuben zu hülfe nehmen; so werden die Sorgen bald wegfallen, die wir uns über die Muhseligkeit dieses Sieges machen.

22 1

# Von Widerlegung der Einwürfe. 135

#### 14. §.

Hintersaß mit einem apostolischen Ausspruche niederschlägt: welches in theologischen Wahrheiten mit. Zeugnissen der Schrift, allerdings angeht. 2) Sester ihnen die Frage entgegen: woher sie denn die Schwierigkeit dieses Sieges wüßten; da sie versmithlich ihn noch niemals versuchet hätten. 3) Bescht, daß sie ihn versuchet, so hätten sie ihn nur mit. Kräften der Natur erlangen wollen, welches frenschen dicht angienge. Aber das war ihm noch nicht genug. Er mußte auch noch den Obersaß entfräsen, der dem Sünder zum Vorwande dienen sollte. Dieß bewirket er so:

Doch gesetht! es sen schwer ein Schuler Christi gu fenn: wird uns das von unfrer Pflicht lossprechen? Wird das umser Urtheil mildern, wann der herr tommt, wenn wir sagen werden:

Derr! wir saben, daß es schwer war, uns ju überwinben; baber baben wir gar nicht kampfen wollen. Gerr!
wir merkten, daß unfer Feind start war; daher haben
wir uns nicht einmal widersetzen wollen. Herr! wir
haben uns var der Muhe und Arbeit gefürchtet, die
dein Dienst erfobert; daher haben wir dir gar nicht bies
nen mögen.

Was beucht euch, geliebte Brüder? Deucht euch, daß ihr mit diesen Entschuldigungen vor dem Throne Jesu Christi werdet bestehen können? Deucht euch, daß der Richter, der alles sieht, euch hierauf so anreden werde: Rommet her, ihr Gesegneten meines Vaters! ererbet das Reich, u. s. w.

## 15. §.

ł

Wer es aus biefen Benfpielen nicht begreifen fann ober will, wie geschickte Rebner ben Ginwurfen ihrer Buborer begegnen muffen, ber begebe fich nur immer ber Unfpruche auf bie mabre Berebfamfeit. Man bemerke aber auch baben, wie die Untworten eines Redners nicht so mager klingen , als Die Auflosungen eines Weltweisen. Dein, Gleich. niffe, Benfpiele, Zeugniffe, Begenfage, und Biberfpiele, furz, alle Arten ber Erlauterungen fteben ihm zu Gebothe, ben Zuhorer einzutreiben. Da burch überzuckert er nun die bittere Wahrheit, und enthalt sich baben aller logifalischen Runstworter, Die im gemeinen Leben nicht befannt find. Ja felbit vor lauter Belehrten barf er sie nicht brauchen, wenn er nicht fur einen Debanten \*) gehalten wers ben will.

\*) So schulfuchsisch habe ich einmal den Melodius über den Text von der Bersuchung Christi predigen horen. Er brachte Satans Einwurfe, als lauter Syllogismos vor; und Jesus mußte immer antworten: Nego majorem, nego minorem, distinguo! u. d. gl. welches denn alle gelehrte Zuhorer zum Lachen bewog.

## 16. S.

Fraget man mich, wo man alle Antworten auf die Einwurfe hernehmen solle? so könnte ich frey-lich bavon sehr viel sagen: wie Cicero im 42 bis 52sten Hauptst. des I. B. von der Ersindung gethan hat. Allein was brauche ich dieser Weitlauftig-feiten,

# Von Widerlegung der Einwürfe. 137

feiten, nachdem ich sowohl zu einem historischen als bogmatischen Redner keine unwissende Schüler, sondern gelehrte Männer gefodert habe, die ihrer Materie gewachsen sind, und überdem die Vernunftlehre in ihrer Gewalt haben? Hat es nun damit seine Richtigkeit: so wird sichs bald zeigen, wo der Einwurf hinket; ob er etwas falsches zum Voraus seset, oder unrichtig schließt? Ob er sich auf Zwendeutigkeiten gründet, oder ob darauf mit einer Instanz mantworten ist, u. s. w.

# <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# Das VIII. Hauptstück.

Von den Erläuterungen.

ı. Ş.

enn gleich die Redekunst der Alten dieß Hauptstück nicht ausdrücklich vorträgt: so hat es doch ihren Reden daran im geringsten nicht gesehlet. Die Ursache war, daß dassenige, was wir Erläuterungen nennen, von ihnen unter die Beweise gezählet ward. Dahin gehören die Zeugnisse, die ähnlichen Fälle, die Benspiele, die Biderspiele, u. d. m. die Quintilian im V. B. mit zu den Beweisen gerechnet hat. Da wir aber heut zu Tage solche Dinge nicht für tüchtige Beweise erstennen; sie aber doch in Reden für nühlich halten:

٠.:

fo muffen wir sie zu ben Erlauterungen rechnen, und ein besondres Hauptstuck bavon machen.

# 2. **§**.

Eine Erläuterung ist aber ein Auspus und Zierrath einer Rede, der zugleich dienet, die Sachen etwas beutlicher und glaublicher zu machen. Es giebt derselben folgende Arten: Gleichnisse, Zeugnisse, Wenspiele, abnliche Fälle, Widerspiele, gute Einfälle, und Lehrsprüche \*). Diese Dinge nun kommen in alten und neuern Rednern häusig vor, und haben ihren großen Nußen. Man besehe oben die Stelle aus Gundlings tobrede: das spanische Sprüchwort, und Platons Ausspruch ist ein Zeugniss. Der kluge Arzt war ein ähnlicher Fall: und die Spinnen, die in ihrem Gewebe lauren, gaben ein Gleichniß ab.

\*) Man nennet sonst diese Dinge lieber lateinisch, Comparata, Testimonia, Exempla, Similia, Contraria, Meditationes, und Sententias.

#### 3. S.

Ein Gleichniß ist eine ber vorhabenden Sache ähnliche That, Handlung, oder Begebenheit, welche dienen kann, die Sache mehr ins licht zu sesen \*), zu erheben, oder zu erniedrigen. Die Aehnlichkeit aber wahrzunehmen, darzu gehoret ein guter und lebshafter Wiß, den nicht alle Menschen gleich start und gleich richtig haben. Daher fällt manchem gar kein Gleichniß ein; andere aber sinden da welche, wo ein richtig

richtig benkender Ropf nicht die geringste Lehnlichkeit sieht. Der Wiß aber muß durch eine lebhafte Einbildungsfraft, durch Belesenheit, Erfahrung und Gedachtniß mit der gehörigen Nahrung versorget werden, damit es ihm nicht an Stoffe gebreche.

\*) 3. E. Fleschier machet in seiner Lobrede auf den Eurenne folgendes Gleichnis: Wie aus den Algruns den tiefer Thaler grobe Dunfte aufsteigen, daraus die Donnerkeile entstehen, die auf die Berge schlagen: so kömmt aus dem Herzen des Bolkes eine Bosheit, die du auf die Häupter der Regenten und Beschüßer des selben fallen lässest.

## 4. §

Ich habe gesaget, die Gleichnisse dieneten zuweisen die Sache zu erheben, oder sie zu erniedrigen: und das muß nach den Absichten eines Redners gesschehen. Denn da ihm das ganze Feld der Natur offen steht, und er die Gleichnisse nehmen kann, wosher er will: so muß er das, was er loben, oder als schäsbar vorstellen will, nicht mit verächtlichen und kleinen, sondern mit edlen und großen Dingen versgleichen: hergegen das, was er verwersen und tasdein, oder lächerlich machen will, nicht mit erhabesnen und schäsbaren Dingen in Vergleichung stellen. Daraus erhellet nun, daß ein Redner eine reise Ursthelskraft haben musse. Das erste hat Fleschier \*), das andre aber Demosthenes \*\*) auf eine vernünftige Art beobachtet.

\*) In eben ber Rebe vergleicht er bas Leben feines Bels ben mit einem Strome: Go fieng fich fein Leben an, beffen

- bessen Fortsetzung so herrlich senn sollte: nicht anders als die Strome, welche besto breiter werden, jemehr sie sich von ihrer Quelle entsernen; und allenthalben, wo sie durchsließen, die Bequemlichkeit und den Ueberssus mit sich bringen.
- Bet vergleicht die Athenienser in der I. Philipp.
  Rede also: Ihr streitet mit dem Philippus nicht anders, als die ungeschickten Fechter zu kämpfen pflegen. Bekömmt ein solcher einen Streich, sogleich fährt er mit der Hand auf die getrossene Stelle. Wird er anderwärts verwundet: so ist die Hand wieder dasselbst. Den Lieben aber vorzubeugen, oder den Segner selbst anzugreisen, das vermag und will er nicht. Eben so machet ihrs auch. Horet ihr, Philippus sep in Chersonnesus, so beschließt ihr, Hilspus sep in Chersonnesus, so beschließt ihr, Hilsvölfer dahin zu schieden. Ist er in Pylos, so marschiret ihr auch dahin. Ist er anderwärts: so verfolget ihr ihn abermal Fuß vor Fuß, und zieht ihm hinterher, wie die Soldner ihren Ansührern, u. s. w.

# 4. §.

Gerade wider alle diese Regeln handelte Lehms, wenn er in seiner Lobrede, auf die Vermählung Raisser Rarls des VI. sich solcher wunderlichen Gleichnisse bedienete, dadurch die Sache entweder verdunstelt, oder doch als unglaublich, ja gar als unmöglich vorgestellet ward. Die ersten dren bestehen aus so seltsamen Redensarten, und unsüchtbaren Aehnlichstelten, welche zu errathen ein Dedipus gehöret.

Sie, (die Erstaunung) ist wie ein volles Grab, welsches sich ben herausgerissener Erde innner vergrößert sieht. Denn je mehr sie sich aus ihrer eigentlichen Eisgenschaft zu wickeln vermeynet, besto größer wird die Verwirrung.

Die

Die Erstaunung wird ben erstaumenswürdigen Zufäle ten erreget; und boch ist sie wie ein im finstern schleichen ber Tirestas an Blindheit selbst erstaunet.

Bey schlummernden Sinnen hat sie die Art eines her roischen Lowen an sich: und ihre entsehliche Macht, sidset sich, durch ein unvermeibliches Etwas, durch alle Slieder.

Das vierte aber ist vollends ganz ausschweisend abacht, und schwülstig ausgedrückt:

So icherze, liebe, kuffe diesemnach, wie die hohen irdichen Gotter pflegen; und zeuge mit deiner himmlischen Elisabetha Christina neue Planeten, welche den himmel auf der spanischen Welt einnehmen, und der halben Welt, als schone, und helle Sterne in die Augen fallen.

#### 5. S.

Ben biesen Planeten und Sternen muß ich die nothige Regel geben: daß Anfänger sich ja nicht durch den Glanz der himmlischen Körper mussen blenden lassen, alle ihre Gleichnisse, von Sonne und Mond, Firsternen und Cometen, und allem übrigen himmlischen Heere herzunehmen. Eben so alt sind der Abler, der Leu, der Donner, der Sturmwind, die brausende See, und die Ströme, die so oft gebrauchet und gemisbrauchet worden, daß sie nichts reizendes und sinnreiches mehr an die Hand zu geben scheinen; es müßte denn jemand noch eine neue Eizgenschaft an solchen Dingen bemerken, die noch niesmanden eingefallen. Hingegen muß auch ein Redner nicht mit niedrigen und abgeschmackten Dingen

aufgezogen fommen, bie nur ein Gelachter erregen tonnen \*).

\*) So gelung es einem gewissen Beistlichen, ber auf der Kanzel, ohne Zweisel, aus einem Rabbinen, das Gleichnis brauchte: Die Seele eines Glaubigen führe so fanft aus dem Leibe, wie man ein Harden aus der Buttermilch zieht. Und so vergleicht Scarron in seinem vermummten Birgil die Gottinn Juno, mit einer alten Jungfer, die sich vorm Spiegel schminket, und die Falten aus der haut streichen will. Aber das war seiner Absicht gemäß.

## 6. **§**.

Das Zeugniß ist ein Ausspruch, ober Gutachten eines großen und berühmten Mannes, darinn eben die Wahrheit stecket, die der Redner vorträgt. Nun weis man zwar aus der Vernunftlehre, daß das Vorurtheil des Ansehens zum Beweise eines dogmatischen Sages nichts benträgt. Allein bep dem gemeinen Hausen, den ein Redner zu Zuhörern hat, wirft es allemal einige Wahrscheinlichkeit, wenn man zeigen kann: daß schon andre verständige Leute gleicher Mennung gewesen. Denn da dieser gegen sein eigen Urtheil insgemein mistrauisch ist: so trauet er andrer Einsicht desto mehr zu; zumal wenn sie in großem Ansehen stehen ").

9) 3. E. wenn jemand beweisen wollte, daß ein Mensch sich vergeblich auf den Beystand Gottes verläßt, der seihest seine Pflichten versaumet: und er beriefe sich auf einen Ausipruch Metells, des römischen Zuchtrichters (Censoris) beym Gellius, L. I. c. 6. Dii immortales pluringum posium, sed non plus debent nobis, quam

quam Parentes. At Parentes, fi pergunt liberi errare, bonis exheredant. Quid ergo nos a Diis immortalibus diutius exspectemus; nisi malis rationibus finem facimus? Iisdem deos propitios esse zquum est, qui sibimet adversarii non sunt. Dil immortales virtutem approbare, non adhibere debent.

#### 7. §.

Bu ben ansehnlichen Leuten, beren Ausspruche für Zeugnisse gelten, gablet man Raifer, Ronige, Pringen, Staatsmanner, Felbherren, Beltweife, Beschichtschreiber, Redner und Dichter-Won ben erften nimmt man ihre Bahlfpruche, fluge Reben, scharffinnige Antworten, und bergleichen Proben ihrer Einsicht und ihres Wiges, als Zinkgraf in feinen Apophthegmaten ber Deutschen gesammlet bat. Von ben letten brauchet man Stellen aus ihren Schriften; die man aber eben nicht in ber Grundfprache anführen barf. Endlich gelten auch Spruchworter fur Zeugniffe eines gangen Bolfes , ben bem fie im Schwange gehen. Bon benden obigen Urten giebt uns Cicero schone Benspiele in ber Rebe für ben Archias \*).

Dals man ben Themistoles, jenen großen Athenienser, befraget: was, ober wessen Stimme er am liebsten hore? soll er gesaget haben: Deffen, der seine Tapfersteit am besten preisen konnte. Und jener Marius hat ebenfalls den E. Plotius geliebet, weil er glaubte, daß seine Thaten von ihm am besten gerühmet werden konnten.

Unfer Ennius nennet deswegen die Poeten mit ... Recht beilige Manner: well es das Anfeben bat, als

ob fie uns durch eine gottliche Wohlthat, als ein Gesichenk mitgetheilet und empfohlen wurden. So laßt doch derowegen ben euch, ihr Richter, als ben mohlsgesitteten Leuten, diesen Namen eines Poeten heilig fenn, ben gewiß noch keine Barbaren verleget hat.

# 8. **§**.

Darf aber auch ein geistlicher Rebner Zeugnisse weltlicher Schriftsteller anführen? Ich antworte: Da ihm bie gange Bibel zu Diensten steht, fo hat er es nicht nothig, fich zu ben weltlichen zu bringen; phaleich die Englander folches zu thun pflegen. Doch da auch Paulus ein paar griechische Dichter in feinen Briefen angeführet; fo fann es in gemiffen Rallen, wo man bie Chriften mit ben Zeugniffen ber Benden beschämen fann, nicht gang gemisbilliget merben. Doch aber rathe ich, weder in biesen. noch in jenen das Maaß zu überschreiten. Gine Predigt muß nicht aus lauter zusammengerafften Spruchen bestehen; sondern nur auserlesene Zeugniffe brauchen. Imgleichen barf man fie eben nicht bebraifch und griechisch, vielweniger die Rirchenvater lateinisch anführen: weil bie Gemeine folche Sprachen nicht versteht \*).

\*) Dieß überläßt man billig den Katholischen. Go bat 3. E. P. Schenharl dem Nepomuk eine Rede gehals ten, darinn es heißt;

Beiln nun Samuel einmal zum Dienste Gottes gewidmet ware, als ließe er selbst ihm solches schon, in zartblühend unschuldiger Jugend, nach allen Kräften und Möglichkeit, bestens angelegen senn, zumalen er nach dem Zeugniß göttlicher heiligen Schrift: Samuel miniministrabat ante faciem Domini puer, schon als ein Anab vor dem Angesicht des Herr im Tempel dienste, quamquam redet hier zu seinem Lobe der goldene Redner der heil. Chrysostomus: In puero zeas immatura, omnibus enim in templum ascendentibus, multæ pietatis et religionis magister factus est, obsschon Samuel noch nicht reif an deuen Jahren, war er doch reif genug an denen Tugenden, zumalen er denen, die in den Tempel kommen seynd, ein Lehrsmeister großer Frommigkeit und ein wahrhaftig rechtsschaftener Epfergr der Andacht worden ist.

# 9. §.

Mun folget bas Bepspiel, als die britte Art ber Erläuterungen. Man versteht baburch eine ber werhabenden Sache abnliche Begebenheit, die sich kgendwo vormals zugetragen bat. Dieß ift nun eine ber angenehmsten und nuglichsten Urten ber oratorischen Pusmerke. Denn sie führet zugleich eine Art ber Bestätigung mit ben fich : angeseben man bas, was schon'einmal geschehen ift, nicht nur für moglich, sondern auch für mahrscheinlich ansieht. Die Alten gablten baber die Erempel mit unter bie Beweise: und Demosthenes zeigte baburch Ronig Philipps schlaues Verfahren; ba er Benspiele anführte, wie ers mit anbern Stabten gemachet batte.

Wie ungern wurden es nicht die Olynthier gehöret has ben, wenn jemand damals wider Philippen geredet hatte, als er ihnen Antenunt überließ, welches sich doch alle vorige macedonische Könige angemaßet hatten; da er ihnen Potida schenkte, und der Athenienser Pflanzoble ker daraus vertrieß; da er sich gar für unfern Feind ers klatte, und ihnen die gewonnene Landschaft zu nuben Akad. Redekunst. gab? Hatten fie es wohl gebacht, daß es ihnen so geher wurde? Hatten fle es wohl geglaubet, wenn es ihner jemand vorher gesaget hatte? Nimmermehr! Indesse geschah es, daß fie nach turzem Genusse fremder Lande renen, ihrer eigenen auf sehr lange beraubet wurden, zo Wie gieng es ben Thessallern? Ihr gleichfalls seht ihr gern, so lang er schenket und giebt: wenn er euch aber ins Garn wird gelocket haben, werdet ihr ihn weit von euch weg wunschen, wenn ihr anders klug send.

# 10. S.

Will man nun unter ben Benspielen eine gute Wahl treffen, so nehme man lieber berühmte, ein heimische, und neue, als dunkle, ausländische, und alte Erempel; das ist solche, die den meisten Eindruck machen. Selbst Fabeln thun benm gemednen Manne eine gute Wirkung: wie Jotham im V. der Richter, und Menenius Agrippa erfahret haben. Ben gelehrten oder klügern Leuten aber muß man nur mit wahren Begebenheiten aufgewgen kommen, ja wohl gar die Schriftsteller nennen, woher sie genommen sind. Sodann aber muß man auch in ihrem Vortrage eine historische Deutlickfeit und Anmuth beobachten. So war Cicero in seinen Erempeln jederzeit geschieft und glücklich: z. E. in der R. für den Archias heißt es:

Zu bieser Art gehoret der africanische Scipio, ber umvergleichliche Mann, den unfre Bater noch gekannt. Dahin gehoreten L. Lalius, und L. Jurius, ein paar gerechte und genügsame Manner. Dahin gehoret jener alte M. Cato: welche gewiß alle das Studiren nimmehr geliebet haben wurden, wenn ihnen nicht die Gelehrsamkeit zur Tugend behülflich gewesen ware.

## 11. J.

Indessen muß man guch bier Maag halten. Bu viel Historien und Dlahrchen erzählen, machet einen Redner lächerlich: und Schupp nebst bem P. Abraham von St. Clara bekamen daber ben Ramen ber Rabelbansen. Much Stumper fonnm ben Kunstgriff nachmachen, und aus ihren Exempelbuchern viel folches Krames zusammen raf-Ja sie erdichten sich wohl seltsame Dinge, die inem Raifer, oder jenem Ronige begegnet fenn fol-Man hute sich auch, solche gemeine historchen immer zu wiederholen, bie schon von allen Schulhaben gemisbrauchet worden. Es muß ja eben nicht des pom Alexander, Hannibal und Cafar bergemmen fenn. Es stehen ja im Plutarch, Livius und Cornelius noch mehr Belben. Ja felbst von en Griechen und Romern allein, muß nicht alles macholet werben. Saben bie Deutschen benn iches benkwurdiges gethan? Endlich nehme man uch ben schlechten Vorfallen feine Benspiele ber erabensten Raiser und Helben. Das war ienes Redner's Fehler, den Martial auslachete:

Non de vi, neque cæde, nee veneno, Sed lis est mihi de tribus capellis. Vicini queror has abesse furto. Hoc judex sibi postulat probari. Tu Cannas, mithridaticumque bellum, Et perjuria Punici suroris Et Sullas Mariosque, Muciosque Magna voce sonas manuque tota, Jam die Postume, de tribus capellis.

#### .12 §.

Die Aehnlichkeiten, ober ahnlichen Kalle sind r bem Benfpiele fo nabe verwandt, baf fie von ei gen bamit vermenget worben. Allein, es ift glei wohl ein großer Unterscheib. Ein Benfpiel mi von berfelben Art ber Dinge bergenommen fen 3. C. ben Regenten , von Ronigen und Furfter im Rriegswesen, vom Rriege; ben Belehrten w andern Begebenheiten ber Belehrten; u. f. m. Si gegen ein ahnlicher Fall muß von einer gang verschi Denen Sache, die aber ber gegenwartigen nicht u ähnlich ist, bergenommen werden. So war obe in Gundlings Stelle , bas Abvocatenwesen , m ber Menge von Merzten verglichen, welche bie G funden nur frant machen. Eben so veralich C cero ben Archias, einen Gelehrten und Poeten, m bem Schauspieler Roscius, folgender gestalt:

Ber ist unter uns von so baurischem Gemuthe, he er neulich nicht durch den Tod des Komsdianten Rie eins ware gerühret worden? der, ob er wohl ein Get war, dennoch wegen seiner trefflichen und beliebten Geschicklichkeit, billig niemals batte sterben sollen. Datt sich nun dieser durch die Bewegungen seines Leibes, be uns allen so viel Liebe erworden: wie wollen wir den an diesem, die unbegreisliche Geschwindigkeit der Bestandes und Hurtigkeit des Gesites verschmäben ?

## 13 J.

Das Widerspiel ist gerade das Gegentheil vo dem vorigen. Es ist nämlich mehrentheils auch ei ne Begebenheit; aber eine widrige, oder entgegen gesetze: und diese wird angeführet, um irgend sei ne Zuhorer, durch ein viel besseres und anständigea res Verfahren zu beschämen. Go berufet sich Cia cmo in der Rede für den Archias, auf die Benspiele sicher Städte, welche die Poeten in großen Ehren gehalten hatten:

Die Kolophonier sagen: Homer sey ihr Landsmann. Die Chier geben ihn für den ihrigen aus. Die Salas minter eignen ihn sich. zu: die Smyrner aber behaupten, daß er ihnen angehöre; daher sie ihm auch einen Ehrrentempel gebauet haben. Viele andre streiten auf eban die Art um solche Ehre. So eignen sich nun diese alle einen Fremden, auch nach dem Tode zu, bloß weil er ein Poet gewesen: wir aber, wollen diesen Lebendigen vers stoßen, der doch seiner Neigung, und selbst den Gesehen nach, der unstige ist?

14. S.

Doch zuweilen ist auch das Widerspiel nur ein widriger Saß, oder Ausspruch, den man einem anstern mit Fleiß entgegen seßet, um dessen Wahrheit besto mehr zu erheben. So pflegt ein Maler nes ben die lichten Theile eines Vildes, einen dunklen Schatten zu stellen, damit jene desto mehr ins Ausge fallen sollen. Demosthenes giebt mir ein schonnes Benfiel davon:

Doch was sage ich? So weit ist es leider! mit uns schon gekommen; daß unfre Feldherrn vor Gerichte wohl zwey bis dreymal Gefahr laufen, den Ropf zu verlieren; obgleich keiner davon das Herz hat, nur einmal vorm Feinde sein Leben zu wagen: so daß sie lieber gleich Dieden und Raubern sterben, als ein rühmliches Ende nehmen wollen. Uebelthäter mögen nach Urtheil und Recht den Ropf lassen; rechtschaffene Feldherrn mussen mit dem Degen in der Faust sterben!

R 3 15 9

15 S.

Ich fomme auf die Linfalle, ober scharffinni. gen Bebanten, babon Bouhours eine ganze Sammlung aus ben Schriften ber Alten und Meuern \* berausacaeben hat. Die Frangosen nennen fie Penfées, gerade, als ob alle andre ernsthafte Bedanken, feine Bebanken maren. Da wir aber bingufegen, Scharffinnige Bedanken: fo fieht man wohl, wie berjenige Ropf beschaffen fenn muß, ber fie hervorbringen foll. Die Scharffinnigfeit ift ein Bermogen, an einer Sache mehr, als andere baran sehen, mahrzuneh-Diese Babe nun, muß ein Redner theils von Matur haben , theils burch tefung finnreither Schriftsteller und leigenes Machbenten, fich et-Wer aber bas Naturell bazu nicht hat, tann diefen Mangel durch teine Runft etfegen.

\* Pensées ingenieuses des Anciens et des Modernes.

# 16. J.

Eben barum aber ist es auch nicht möglich, Regeln zu geben, wie man sie ersinden soll. Es kömmt hier nicht auf stolze und seltsame Wörter, auf Seraphen und Sphären, Myriaden und Umphisbanen, Cerasten und Hydren, Scenen und Terrassen, und d. gl. an. Auch machen prächtige Begriffe von Kronen und Thronen, von Monarchen und Zeptern, von Sonnen und Cometen, Donnern und Orcanen, Erdbeben und Meerstrudeln, es nicht aus. Vielweniger werden die ausländischen Kostbarkeisten, von Gold und Perlen, Helsenbein und Marmor,

mor, Demanten und Saphiren u. d. gl. Quellen schoner Gedanken abgeben. Und am aller wenige sten werden Umbra und Zibeth, Prauen und Pappagenen, kilgen und Jastrinen, nebst dem ganzen Thier- und Pflanzenreiche einen unfruchtbaren Geisk mit sinnreichen Einfallen versorgen können. Auf diese seichten Quellen haben Hofmanns. Waldau und lohenstein ihre Schüler und Affen vergeblich ges sühret.

17 5.

Ich will nicht fagen, daß nicht zuweilen auch etwas von dem allen, ben scharffinnigen Gedanken wirtommen konnte: bas wird aber theils selten, theils gang von ungefahr fommen; und junge leute muffen gewarnet werden, daß fie felbige nicht barinnen suchen sollen. Sie gerathen sonst auf den Bahn. bieß Klittergold, welches die Augen ber Unverstans bigen blendet, fen felbst bas Scharffinnige. 2oubours hat in seiner Urt in wisigen Schriften wohl zu benken, vor diesen und andern Arten ber Abwege treulich gewarnet. Und Swifts Antilongin, oder wege Bades, hat die falschen wißigen Geranfen seiner tandsleute: so wie Wevenfels die schwulftigen, boch frostigen Ginfalle ber Deutschen merflich Man sehe am Ende bieser akad. Rebet. die Abhandl. de Meteois Orationis. Rous feau faget :

Toute blancheur cede à l'éclat du Fard, Et la Nature éblouït moins, que l'Art. Les yeux furtout du Vulgaire imbecile, Sonr peu touchez d'un air fimple et facile.

### 18 **ў.**

Um nun folchen falfchen Wis, bergleichen ben uns, außer ben obigen, auch Brasmus grancisci, Ziegler in ber Banise, Wenzel, Lehms und Umaranthes in feinen Reben, haufig bewiefen baben , ju vermeiben; muß man eine ftrenge Urtheils-Fraft brauchen, und alles dasjenige genau prufen, was fich unter bem Scheine ber Scharffinniateit einschmäucheln will. Go bat Seneca in vielen Briefen die Ginfalle und Ausbrucke Macens, und Persius Merons Gedichte beurtheilet. Selbst Cicero und Quintilian haben bepläufig viele falfche sinnreiche Bedanken verworfen: von ben Briechen aber haben Lucian und Longin die schwülstigen Bedanken vieler ihrer landsleute entbloket. Ber biefe Schriften fleißig lieft, wird feine Urtheilstraft scharfen , und fich einen guten Beschmad ermerben.

### 19 S.

Da also mit Regeln hier nicht viel ausgerichtet ist: so muß ich wohl mit Benspielen, von benden Arten der Einfalle, den Wiß meiner teser zu erweschen suchen. Cicevo ist zwar voll von schonen Einfällen: doch Plinius der jungere, in seiner tobrede auf den Trajan, hat eine ungleich größere Menge derselben vereiniget. Wir haben sie sehr gut im Deutschen, und daraus will ich etwas erborgen. Auf der 3asten S. heißt es:

Denn, großer Raifer, du haft nur gehorfamet; und bift jum Katferthume bloß durch die Folgfamkeit gelansget. Ja in keinem Stude hast du mehr deine Untersthänigkeit bewiesen, als daß du zu regieren angefangen hast. Du warest schon Casar, schon wirklicher Raifer, schon Germanicus, von Rom abwesend, und dieses als len unwissend: und doch bep so hohen Namen, so viel dich selbst betraf, nur ein Privatmann. Es wurde schon viel senn, wenn ich sagete: du hättest nicht gewußt, daß du Raiser werden wurdest: so aber warest du Raiser, und wußtest es doch nicht. u. d. unzähliche.

#### 20 S.

Hier sieht man, daß des Plinius Scharfsinnigkeit Dinge am Trajan bemerket, die von andern nicht beobachtet worden; die er aber aufs natürlichste und artigste saget. Eben so machet es von Neuern Fleschier in seinen kobreden: denn in der That ist diese Art von Reden gleichsam der rechte Sig der schönen Einfälse. Z. E. in der auf den Marsch. von Türenne heißt es unter andern:

Man fah, daß er in der unterften Classe des Soldat tenstandes keine Beschwerlichkeit floh, und keine Ses fahr fürchtete. Er that das aus Ehrliebe, was andre aus Nothwendigkeit thun; und suchte sich von ihnen durch nichts, als durch eine größere Liebe zur Arbeit, und eblere Erfüllung seiner Pflichten zu unterschelden.

Er wußte von feinen andern Feinden, ale vom Sochamuthe, von der Ungerechtigkeit, und der eigenmächtigen Beherrschung fremder Lander. Er war gewohnt, ohne Jorn zu schlagen, ohne Hochmuth zu stegen, ohne Sitelkeit zu triumphiren; und bloß die Tugend und Beisheit zur Richtschuur seiner Thaten zu machen. u. d. m.

21 \$.

Man glaube nicht, daß es unsern beutschen Reb nern an folden icharffinnigen Bebanten gefehlet ba be. Ronigsborf, Meufirch und Gundling, uni viel andere neuere baben beren eine Menge gebrau chet, die man in ihren Reben, ben melner großerr Rebefunft nachsehen fann. Ja viele haben einen gar ju großen Big barinn zeigen wollen, und bie Sache übertrieben. Sie sind ben Spuren ber Spanier und Walschen aus bem vorigen Jahrhun berte gefolget, bie einem falschen und unlautern Bige nachhiengen. So hat Lohenstein Gracians staatsflugen Ferdinand überseget und nachge ahmet; Zofmannswaldau aber einen koreban zu feinem Mufter genommen, ber ein großer Meifter in ber falfchen Scharffinnigkeit gewesen. Gin paar narrische Ginfalle von diefem aus feinem leben 2dams, follen bie Sache flar machen. Auf ber 10 S. ber 16 Aufl. die 1660 zu Benedig hergusgekommen, beift es:

Die Erbe, so Gott zur Schöpfung bes Menschen nahm, war roth. Ich glaube nicht, daß sie biese Farbe von Natur gehabt, sondern daß sie selbige, aus Ehrerbiethung gegen Gott angenommen. Ja dem Menschen zur Schande that sie es, der, ärger als die undeseelten Dinge, in den Uebertretungen nicht einmal schamroth

wird, die er taglich begeht.

11 S. Gott schuff ben Abam nach ber Sonne, bem Monden, und allen andern Dingen: denn hatte er felbige nach dem Menschen geschaffen: so hatte dieser viezleicht gedacht, daß er an der Schöpfung besselben Theil hatte. Gott wußte namlich, daß der Ehrgeiz das fünfte Element des Menschen seyn wurde. u. d. m.

22 **§.** 

Da Lobenstein ein großer Freund von solchen Spielwerken war , und sie in seinen Schriften haufig brauchte: fo hat Mannling baraus gange Sammlungen gezogen, bie er unter bem Titel bes Arminii enucleati, und Lohensteinii sententiosi, ben Unfangern in die Bande gegeben. Beile haben diese viele verführet: Die fich aus Bintgrafs Apophthegmaten, ober flugen Spruchen ber Deutschen, einen viel beffern Beschmack hatten erwerben fonnen. Allein die Erempel großer und bruhmter leute sind so ansteckend, daß die lohensteinische Schule eine gute Weile gebauert bat; bis wieberum die gesunde Vernunft erwachet ist: die aber fit einigen Jahren wiederum der noch argern miltos nischen Schule aus bem Wege gehen muffen , bie iho alles zu überschwemmen drobet. Bir muffen boch aus einem Junger ber erstern , zur Warnung ber lettern einige Brocken anführen. Es ift Lehms, ber feine Lobrede auf ein koniglich Benlager, an Rais fer Josephen, und Berg. Anton Ulrichen, so zueignet:

Ew. Raif. und kon. Maj. großmächtiger Herr Brusber, ist der vollkommenste und nachste Blutsfreund aller an Ihnen befindlichen unschähdaren Tugenden; und der so sehr geschähten väterlichen Burdisteiten: Ew. Hochf. Durchl. aber großmächtigste Fr. Tochter, ein allerliedsstes Etwas, so zu beschreiben, allein der großmächtigste Carl vermögend ist: weil Deroselben englische Qualitäten auch nur von irrdischen Göttern beschrieben werden fönnen; und schlechten Menschen die hohen königlischen Tugenden zu berühren, eine Ohnmacht, auch nur eine unvollkommene Bollkommenheit zeiget.

23

### 23 J.

Man benke nicht, daß allein Schlesier durch fen blendenden Glanz falscher Edelsteine verfiworden. Auch Franken ward durch Wagen neue Auslage von Emanuel Thesaurs spissint Schreibart, (de dictione arguta) verblendet. üebrgehe die Schriften vieler Pegnisschäfer, di durch angestecket wurden; und sühre nur einiges ben aus einem neuern altorsischen Redner an, 1716 auf die Geburt eines kaiserlichen Prinzen Rede gehalten. Sie hebt an: Was wir grhaben, ist einmal klein gewesen; und steht in Reden großer Herrenzc. imgleichen in der Sai Iung auserlesener Reden zc. Bald anfangs heißi

Rom ware nicht fo groß geworben, wenn es alfi mare groß gewesen: und seine hoheit wurde nicht alle Boller gestiegen seyn, wenn man nicht anfangs feine Mauern batte Keigen konnen.

Das Schickfal hatte dieß Bolk (die Türken) an caspische Meer gen Mitternacht verwiesen; und Tapferkeit hat ihm in den Morgenlandern den M

ber Gludfeligfeit gezeiget.

Aus dem erloschenen Scheiterhaufen des verbran huffen war eine heftige Kriegestamme entstanden, welcher ganz Bohmen rauchete. Die schon erka Asch dieses Lehrers hegete noch die gezährlichsten gen für die Wohlfahrt dieses beunruhigten Königre Was einige Widersacher für ein Freudenfeuer angeshatten, dadurch gieng ihre Freude im Rauche u. s. w.

24 S.

Will man einen Probierstein solcher falschen ! banken haben, so sehe man baben burchaus auf We

Mahrheit ber Sachen. Balt biefe nicht bie Probe, so ist bas vermennte Sinnreiche nur eine verguldete Schale sonder Rern. Mur Rinder fpielen mit foldem Blittergolde. Weitgesuchte Aehnlichkeis ten und erzwungene Spisfindigkeiten in Worten und Begenfagen, find feine Schonheiten, Die einem gefunden Verstande gefallen konnten. Bloke Imenbeutigkeiten find feine mabre Zierrathen : und Ci. tero felbst ift bem Label beswegen nicht entgangen, als er bas Jus Verrinum gebrauchet hatte. khe bas Gespr. de Caussis corr. Eloqu. nach. End. lich muß man auch bas mahre Sinnreiche nicht ver-Denn eine Rebe aus lauter fcharffinnigen Ginfallen, wurde weber Verstand noch Willen rübren.

# 25. S.

Bas die lehrsprüche (Sententias) betrifft: so sind fte Grundfase der Weisheit und Klugheit, die in bem Munbe gesetter und mannlicher Rebner eine treffliche Wirkung thun; Junglinge aber gar nicht Das machet, sie fließen ausleiner langen fleiben. Erfahrung und geubten Ginsicht. Sie find allgemeine Ausfpruche, theils von theoretischen, theils bon praftischen Dingen, aber so flar, baß ein jeber fie ohne Beweis für mahr annimmt. Sie haben insgemein ein ernsthaftes, und fein lachenbes Unfeben. Sie muffen baber tur; gefasset, und nachbrucklich senn; auch nicht so wohl ben Wis, als bie Bernunft und Urtheilsfraft jur Mutter haben. De most.

mosthen ift barinn glucklicher, als in Ginfallen. In ber zwenten phil. Rebe heißt es:

Wer mit Gewalt und Unrecht nach fremden Gatern ftrebet, der muß durch wirfliche Thaten, und nicht durch lange Reden zurud gewiesen werden.

Doch ist auch Cicero nicht ungeschickt barinnen. Im Ende ber Rebe fur ben Ligar heißt es:

Richts ift ben Menschen so angenehm, als die Gubtigkeit: Denn die Menschen werden ben Gottern durch nichts so abnlich, als durch die Beforderung ihres Beils.

Und in der Rede für den Archias heißt es:

Man gestehe es lieber: Wir alle lassen uns gern leben: und je edler ein Gemuth ist, desto mehr läßt es sich durch Ruhm und Ehre lenken. — Die Tugend nämslich verlanget keinen andern Lohn ihrer Muhe und Gefahr, als Ruhm und Ehre.

### 26 5.

Frensich aber kommen diese lehrsprüche in Lobreben noch häufiger vor, als in andern Reden. Plinius und Fleschier sollen uns noch mit einigen Benspielen versorgen. Der erste saget a. d. 19 Seite ber deutsch. Uebers.

Solden Abwechselungen ift nun ber Juftand der Sterblichen unterworfen: daß aus gludlichen Begebenheiten widerwartige, aus diesen aber gludliche entstehen. Beyder Samen verbirgt die Vorsehung: und die Urfachen des Guten und Bofen liegen meistens unter ganz verschiedenen Gestalten verstecket.

Sleschier aber schreibt so:

So groß ift die Ungerechtigfeit der Menfchen! Die als letreinfte, und am besten erworbene Spre verleget fie.

याः

Alles was fich über fie ethebet, wird ihnen verhaßt und unerträglich. Und bas Glud, das vor allen gelobet wird, und am aller bescheidensten ist, hat sich niemals von dieser schnoden und boshaften Gemutheneigung befreyen konnen.

#### Und anbermarts:

Wie fcmer ift es, meine herrn, ein Sieger und boch bemuthig zu fenn!

#### 27 **§**

Bierben hute man sich nun fleißig vor schwulftigen und hochtrabenden Ausbrückungen; barinnen fleine Beister die ganze Rraft ihrer Lehrspruche fuden. Denn, nimmt man ihnen biefen Rirniß: fo hegen sie die allergemeinsten Bedanken \*. Much altägliche Spruchworter schicken fich hieher nicht: weil sie in dem Munde des Pobels schon verachtlich Endlich muß man auch nicht immer geworben. als ein lebendiges Orafel reben wollen. Lehrforuthe find nur eine Burge, nicht aber eine tagliche Man ermubet nur ben Verstand ber Buborer: und weil er zu viel schone Sachen feben foll; so fieht er keine recht deutlich, zumal wenn sie so duntel als Botterfpruche lauten.

Do hat Männling in der Zueignung des Arminia enucleati, die gemeine Wahrheit, alle Menschen mussen stern, recht seltsam zu veränstern gewußt: "Weilen es aber mit uns Menschen geht, wie mit dem westindischen Obstgewächse, Mengada, so nicht eher reif wird, es falle denn auf die Erde; auch keiner uns ter den sterblichen Menschenkindern, wie der americanische Baum Maga, unverderblich ist; sondern viels mehr, wie Jond Gewächs, dem Murmstiche alle un-

terworfen sind: indem die Welt gleicht, der Thosmas-Insel, Malacca, Alexandrien, der abysstenischen Provinz Fatigar, beym Königreiche Avel liesgenden Thale, so der Europäer Kirchhoss heißt; well nicht allein Vourondula der Todesvogel in Madas gascar, sondern allenthalben anzutressen ist. Denn es ist mit uns Wenschen wie mit der borondischen Insel, die bald verschwindet; nachdem unser Leib dem Tode, Tag und Nacht, wie Goa, ossen steht, u. f.w.

#### 28 Š.

Diese narrische Stelle ist ein mabrhaftes Balimatias, barinnen fich ber Berf. wie in einem Labyrinthe so verlohren, daß er mitten in der Periode fteden geblieben, und fie zu schließen vergeffen bat. Ben biefer Stelle nun muß ich noch die lette Saupte regel von ben Erlauterungen geben: Man benfe ia nicht, jemehr Erlauterungen eine Rede hat, befto besser fen sie! Mein, wenige und auserlesene, bie weber gemein und abgenußet, noch gar zu weit bergeluchet find, thun weit beffere Dienfte. Riemer und Weidling mit allen Ercerptenframern find langft lacherlich geworben; wenn fie mit lauter pe ruanischen, mericanischen, japanischen und chine fischen Bunberthieren, Baumen, Pflangen und Steinen aufgezogen kommen ; ober wie Weise, mit Mungen, Sinnbilbern und Erleuchtungen, ihre Rebe angefüllet haben.

3. E. Mannling in obberuhrter Buidrift ichreibts Befannt ift es, das Arabien Weihrauch, Syrien Bab fain, Zototera Aloe, Perfien Citronen, Chios Transben, Spracufa Weizen, Paphos Cauben, Poblen

Baren, Siberien Zobel, Peru Gold, Decan Diasmanten, Arabien Sand und Dornhecken, Preußen Bernstein zeugen; Tugend und Laster aber mit ber Muttermilch eingestößet werden, die sich so geschwind weisen, als am Löwen die Klauen, an fruchtbaren Baumen die Bluthen nebst Früchten, und am Cythisus die Feindschaft mit andern Baumen.

29. §.

Man sage nicht, daß dieses eben die rechten kalien eines Redners waren, worauf der ganze derth einer Rede ankame. Nein, Stroh und woppeln sind es: die rechten Sachen aber, mussen klärungen, Grunde, Schlusse, Beweise, und ewegursachen zum Thun und Lassen seyn. Diese er raffet man nicht zu Schocken aus Reisedeschreizugen ein, sondern man lernet sie mit der Einsicht grundliche Wissenschaften. Weil es aber noch bhaber des alten Wustes giebt: so will ich sie ch mit einem solchen Leckerbissen beschenken, wosit sie zehn Reden werden auspußen können.

Die Africaner malen ihren Leib mit blauer himmelsfatbe, und die massagetischen Mohren ihr Gesicht mit Fenerröthe: da doch wohl, der sein Leben mit Lugend und Weisheit nicht bloß farbet, sondern vergoldet, vor Lastern und Unwissenheit aber, wie Ameisen vor Wohlgemuth, die Ziegen vorm Heydekorn, die Schase vorm Eppich, der Leu vorm Hahne, der Affe vor der Schnecke, der Trappe vorm Psetde, das Pserd vorm Kamehl, das Ramehl wider vorm Leuen, der Schwan vorm Drachen, der Elephant vorm Schweine, der Krokodil vor den Federn des ägyptischen Storches Ibis, der Scotspion vor der Maus, die Maus vor der Kahe, u. f. s. etuen Abscheu hat.

Atad. Redekunst.

٤



# Das IX. Hauptstück.

# Von Erregung und Dampfung der Leidenschaften.

1**.** §.

muß ein Rebner sich auch der Leidenschaften feiner Zuhorer sich auch der Leidenschaften feiner Zuhorer versichern. Diese sin dern zuweilen den Benfall; und die besten Gründthun ihre Wirfung im Verstande nicht, wenn in nen das Herz zuwider ist. Daher muß man au dieses zu gewinnen; und theils die uns wirft Leidenschaften zu dämpsen, theils die uns vordhaften zu erregen wissen. Die Alten rechneten das Kunst mit zum Beschlusse der Rede. Cicero red net dren Stücke dazu, 1) die Wiederholung, Erweckung des Zornes, und die Erregung der Mitleidens\*). Quintilian nennet nur zween Theilt deren zwentes alle Affecten begreift \*\*\*).

- \*) De Inv. L. I. c. 52. Conclusio est exitus, de terminatio totius orationis. Hac habet piete tres, enumerationem, indignationem, de compassionem.
- Peroratio sequitur, quam Cumulum quidam, Gon clusionem alii vocant. Ejus duplex ratio est, post aut in rebus, aut in assectibus.

# Von Eund D. der Leidenschaften. 163

2. §.

Rach diesen Borschriften ift es also nothig, que forberst bie bis babin ausgeführten Bewelsgrunde fürglich zu wiederholen. Gines Theils fommt foldes bem ichwachen Gebachtniffe ber Buborer gu flatten, die gemeiniglich über ben letten Beweisen bie erften vergessen; ober mobl gar aus Zerstreuma ber Gebanken, nicht auf alle gleich Achtung gegeben haben. Undern Theils thut Die furge Bereinigung aller Brunbe nun eine ftarfere Wirtung, de ba man fie einzeln vortrug. Drittens zeiget es son bem redlichen Verfahren bes Rebners, ber feiner Buborer Benfall nicht liftig erschleichen will; Conbern ihnen feine Grunde, jum Beichen feines gu-Bewissens, nochmals zur Prufung vor Augen Soviele Urfachen bat man, ju einer Wieber-Lma feiner Grunde.

#### 3. §.

Aber auch dazu gehöret noch eine kluge Verans derung und Abwechselung in der Art des Vortrasges. Wer sich hier immer verselbigen Nedensarten bedienen wollte, der wurde bald in eine verdrüßliche Einsormigkeit fallen, die auch das Beste ekelhaft machet. Man verändere also die Worte und Ausdrücke; und gebe seiner Wiederholung allemaleinen endern Schwung, damit sie jederzeit mit neuer Anmuth gehöret werde. So hat Demosthenes in der ersten phil. R. dieselbe in einen Wunsch; und Cicero in ber R. für ben Urch. in eine Unrek einzukleiben gewußt. Die erste klingt so:

O. wenn wir doch lieber, anstatt des allen, klüglich er wogen, daß Philippus unser Feind ist; daß er uns alles Unstre nimmt; daß er sich schon eine geraume Zeit so troßig gegen uns erwiesen; daß alles, worauf wie uns bisher verlassen haben, uns nunmehr zuwider ist; daß wir uns inskunftige auf nichts mehr, als auf uns selbst Hosfnung zu machen haben; und daß wir, die wir iho mit ihm dort nicht Krteg führen wollen, vieleicht ehestens hier, wo ich rede, mit ihm werden sechtens mussen; so wurden wir vernünftig handeln zc.

### 4. Ş.

Hat es nun damit seine Richtigkeit: so folget dann billig die Erregung oder Dampfung der tektenschaften. Cicero erwähnete oben nur zword des Zornes und Mitleidens \*): und diese haben gerichtlichen Reden statt. In einer andern Stelle aber lobet er einen Redner, weil er im Gemuthe seines Zuhörer Freude, Trauren, lachen, Weinen, Gunst, Hag, Verachtung, Neid, Mitleiden, Scham, Reue, Zorn, Bewunderung, Furcht und Hospinung zu erwecken wußte. War nun dieses ein lob: so ist ja es allerdings eine Pflicht eines Redners, se alle erregen zu können.

- \* Indignatio est oratio, per quam conficitur, ut in aliquem hominem magnum odium, aut in rem gravis offensio concitetur. - Conquestio est oratio auditorum misericordiam captans. l. cit.
- \*\* Brutus, Cap. I. Tu artifex, quid quæris amplius? Delectatur audiens multitudo, et ducitur oratione,

# Von E. und D. der Leidenschaften. 165

tione, et quasi voluptate quadam perfunditur. Quid habes, quod disputes? Gaudet, dolet, ridet, plorat, favet, odit, contemnit invidet; ad misericordiam inducitur, ad pudendum, ad pigendum; irascitur, miratur, sperat, timet.

25. S. Wer sieht nicht, bag bieß ins Wert zu richten, eine gute Renntniß ber Bemuther nothig fen? Philosophie und Erfahrung mussen bazu bie Hand biethen; bamit man icharffinnig genug werbe, ju bemerken, wodurch insgemein die Menschen in Die k ober jene Leibenschaft zu gerathen pflegen. mosthenes war lange Platons Schuler barinn gemefen: und Ariftoteles hatte burch viel Dachfinnen bie Regeln davon herausgebracht, die er in feiner Ribetorif vorgeschrieben. Selbst Cicero hat aus ber Bittenlehre feine befondre Starte, in Erregung der Leibenschaften , bergeholet. Denn wenn er zeigen will, warum vor ihm niemand recht vollkommen in der Beredsamkeit geworden: fo faget er, es babe ihnen an ber philosophischen Erkenntnig, und am Bermogen bas menfchliche Berg zu ruhren gefehlet \*.

\* Nihil de me dicam', dicam de ceteris; quorum nemo erat, qui videretur exquisitius, quam vulgus hominum, studuisse litteris, quibus fons perfectæ cloquentiæ continetur; nemo, qui phi-Iosophiam complexus esset, matrem omnium bene factorum, beneque dictorum qui ad iracundiam magnopere judicem, (auditorem) nemo, qui ad fletum posset adducere; nemo, qui animum ejus, (quod unum est, oratoris maxime .. proprium) quocumque res postularet, impelleret.

2.99

6. §.

والأول Die Leibenschaften sind entweber angenehm, ober Jene find ein hoher Grad des finnliverdrüßlich. chen Bergnugens; biefe ein hoher Grad bes finnlichen Abscheues. Das erste entsteht aus ber Em pfindung oder Borftellung scheinbarer Buter, bie man zu besigen ober zu erhalten vermennet; biefer aber aus ber Empfindung scheinbarer Uebel, bie man erdulbet, ober bie einen betreffen follen. Benbe aber muffen in mertlichem Grade groß, ober febr vielfaltig fenn, wenn fie Gemuthsbewegungen erregen follen : und fie muffen fich ber Seele auf einmal, oder schnell hintereinander barftellen, um bas Bemuth in Bewegung und Unruhe zu fegen. Dieß ift die Theorie Der Leidenschaften, baraus unfre Regeln fliegen muffen. Go befchreibt Glefchier bie Rrankheit ber Dauphine, um ein Mitleiden ju erregen:

Was aber war es filr ein Leben, meine Herren! Ein leiden und freuzvolles Leben! Wieviel traurige Gegenstände stellen sich hier nicht meinem Gemithe dat! Eine Wattigkeit, die im Anfange mehr beschwerlich, als gefährlich schien. Krankheiten, Zusälle, die des beklagenswürdiger waren, je weniger sie vieleicht be klaget wurden, weil man sie noch nicht sattsam kanute; Oulfsmittel, die ja so grausam, als das Uebel selbs waren; empfindliche und zugleich langwierige Schmerzen; ein niedergeschlagnes Gemüth, das sich mit den Schwachheiten des Leibes verdand; abgenutze Kröft der Natur, selbst durch die Bemühungen, so man sethrer Hutung selbst, das Unvermögen der Heilsmst, und die Retung selbst, dadurch man die Geduld der Brin

# Bon E. und D. der Leidenschaften 167

Prinzessinn auf die Probe sette, die aber dennoch ihren Tod beforderte. u. s. w.

7. **§**.

Die erste Hauptregel ist also: Will man einen angenehmen oder verdrüßlichen Affect erregen, so stelle man dem Zuhdrer alles Gute, oder Bose vor, welches an einer Person oder Sache besindlich ist, oder zu sehn scheint. Die zwente ist diese. Will man einen Affect dämpfen und ersticken; so zeige man dem Zuhdrer, daß das Gute oder Bose, so er daran zu sehen mennet, nicht daran besindlich, sder doch den weitem so groß und zahlreich nicht sehr doch den Wise, viel an einer Sache wahrzusnehmen, und es mit geschickten und rührenden Worsten, der Absicht gemäß vorzutragen. Sierens und Fleschiers, auch Mosheims heilige Reden sind voll von Erempeln dazu.

### 8. §.

Die Liebe insonderheit zu erregen, muß man wissen, daß sie aus dem Wohlgefallen entsteht, so man an einer Person oder Sache hat. Daher schilbere man alle Vollkommenheiten und gute Eigenschaften derselben ab. Man besidreibe ihren Verstand und ihr gutes Herz, ihre Gemuths und Seelengaben, ihre Tugenden und ihr gutes Verhalten gegen jedermann, ihre Gestalt und Schönheit, oder ihr Ansehen und ihre Stärke. Hat diese Person dem Zuhörer schon Gutes, oder Gefälligkeiten erzeit

get, ober nur mit Worten ihre Hochachtung und Zuneigung erkläret: so erzähle man auch dieses alzes, und bilbe es mit lebendigen Farben ab. Kann sie aber ins künstige ihr noch Wohlthaten erzeigen, voer sie glücklich machen: so erwähne man auch dieses. Man vergleiche sie endlich mit andern, um alle die Vorzüge zu zeigen, die sie vor ihnen hat. Ja man nehme alle Umstände der Zeiten, Derter und andre Rebendinge zu Husse, um alles in gehöriges Licht zu segen.

Do suchet Cicero die Liebe gegen den Archias ben seinen Romern zu erwecken. Man sehe die Rede für denselben nach. Er malet erstlich seine trefflichen Gaben und Eigenschaften ab; sodann zeiget er, daß er die Thaten der Romer in seinen Gedichten gepriesen habe; und drittens, daß er noch mehr Gedichte zu ihrem Ruhme schreiben wolle. Siehe die große Redekunst ze.

### 9. §.

Der Haß ist das Widerspiel der Liebe, und entsteht aus dem Unvollkommnen und Misfälligen an einer Person, oder Sache. Ihn zu erregen, schildere man alles, was an dessen Gemüthe und Leibe; Lebensart und Verhalten, widriges und Boses zu sinden ist. Man beschreibe seine Dummheit, Ungeschicklichkeit und Unvernunst; seine Vosheit und Laster; seine schlechte Aufführung und üble Gestalt; ja selbst eine unangenehme Sprache, Kleidung, Stellung des Leibes, Gesellschaft und Wohnung können dienen, ihn verhaßt zu machen. Hat er bei sellern und Angehörige, so vergrößert auch dieses das

# Bon E. und D. der Leidenfchaften. 169

bas Misfallen: sind sie aber lodwürdig, so muß ja derjenige ein rechtes Scheusal senn, der dennoch aus der Art geschlagen. Hat er dem Zuhörer schon Beleidigungen zugefüget, so wird der Haß noch größer werden; ist er aber bereit, ihm noch mehr zu schaden, so brauchet es weiter nichts, ihn ganz vershaft zu machen.

So hat Cicero in der Rede für den Ligar, den Tubero verhaft zu machen gesuchet. Er zeiget seine vorige Feindschaft gegen den Casar, seine Unbilligseit in der Anklage, seine Grausamkeit in der Absücht, und die bosen Folgen, die solches bey einem andern Oberhaupte hatte haben konnen. S. die große Redekunft.

### 10. **§**.

Der Zorn ist bamit nabe vermandt; und entfieht aus ben mahren der vermennten Beleidigungen, bie man von bem andern erdulden muffen. Um ihn also zu erwecken, zeige man seinen Bubotern, wie sehr, wie oft, und wie muthwillig sie ber andre verleget hat. Bie folg und troßig er baben verfahren, wie verächtlich und gering er fie geschäftet, und wie empfindlich seine Drohungen baben gemesen. Man erwähne ferner, wie wenig fie folches um benselben verdienet, und wie viel Gutes sie ihm erwiesen, bafür er ihnen wohl gar Dank foulbig gewesen. Satte aber ber anbre noch nicht wirtlich seine Beleidigungen vollbracht : fo fage man, baf es nicht an feinem Willen, sonbern bloß am Bermogen, ober an Belegenheit bagu gefehlet. Alt berfelbe am Stande, an Jahren und Bermd-2 5 gen gen geringer als die Zuhorer: so kann auch bieff bienen, ben Zorn gegen ihn aufs hochste zu treiben \*).

\*) Go suchet Demosthenes die Athenienser wiber ben Philippus aufzubringen: "Ihr fehts ja wohl, wie es fteht, ihr Athenienfer, und wie verwegen ber Dann ichon geworden ift. Er lagt end ja nicht mehr bie Brenheit, ob ihr Rrieg, ober Frieden haben wollet; sondern drobet euch, und bedienet fich baben der boch muthigften Ausbruckungen. Er ift bamit nicht aus frieden, was er bat; fondern unternimmt immer großere Dinge; ja verftricket euch ringe umber in eurer Trägbeit und Langsamkeit. Benn werbet ihr body sinmal anfangen, eurer felbst mahrzunehmen? vieleicht wenn bie bochfte Noth euch bazu zwingen wird! Was dunket euch aber von dem allen, was ibo ges fchiebt? Meines Erachtens fann ja frege Leute feis ne arobere Roth betreffen, als bit Gefahr, in Schimpf und Schande ju gerathen.

11. 6

Diesem steht das Mitleiben entgegen; und entsteht aus dem Leiden eines Menschen, den wir lieben, oder doch eines bessern Glückes würdig achten. Man zeige also zusörderst, daß der Nothleidende, wegen seiner Eigenschaften, und seines rühmlichen Berhaltens, der Zuneigung und Liebe seiner Zuhörer würdig sen. Wie das geschehen könne, ist oden gewiesen worden. Nun beschreibe man seinen elenden Zustand, darinn er, nebst den Seinigen gerathen; und mache denselben, durch Vergleichung mit andern geringern Unglücksfällen, durch Vermertung der Dauer desselben, des Mangels aller Hüsse

# Bon E. und D. der Leidenschaften. 172

und hoffnung einer Aenderung, recht lebhaft. Man sese hinzu, daß er alles dieses entweder unschuldig, oder um der Wahrheit, Religion, und Tugend willen leide. Man sage, ein jeder mochte sich an dessen Stelle sesen, und bedenken, wie ihm baben zu Muthe senn wurde. u. d. m.

9) In der Rebe an den Ligar, hat Cicero ein Meisters frud davon abgeleget; da er den Casar, durch deffen gute Gestinnungen, Liebe zum Frieden, Gehors sam gegen die Beschle des Rathes, und völlige Unsschuld, ihm geneigt; u. durch die Größe der Strafe, die ihm zugedacht, ja schon bestimmet war, nämlich Berbannung und Tod, mitleidig zu machen gewußt. S. die größere Redekunst.

### 12. S.

Die Freude entsteht aus der Vorstellung eines febr großen ober vielfältigen Butes, bas jemand, allem Unfeben nach, erlanget bat. Man zeige alfo feinen Buborern: mas für ein besondres Blud ihnen zu Theil geworden, wie ansehnlich es sen, was für Buter und Bortheile es in allerlen Absichten ben fich führe, und ferner nach sich ziehen werde; die man ihnen aber, als bereits gegenwärtig abschildern muß. Man jeige, bag hunbert anbere fich foldes vergeba lich gewünschet; sie aber mit leichter Mube erlanget hatten. Saben bie Buborer felbft bas Ihre bazu bengetragen: fo fchmauchele man ihnen mit ihrer Burbigfeit, vergrößere bie Schwierigfeiten, bie fie fo gluctlich überwunden, und wunfche ihnen Gluck dazu. Aft es aber ein Gludsfall, ober bie Gnabe großer großer Herren, die es ihnen verschaffet; so sage man: ihr Berdienst hatte bennoch daran Theil geshabt; und hier ware das Gluck zum erstenmal nicht blind gewesen. Man sese noch hinzu: Daß solches ihre Feinde und Neider zwar verdrießen, doch sie auch stumm machen werde.

\*) So hat Cicero in der ersten catilinarischen Rede, gleich im Eingange, die Freude über den Abzug des Catilina, zu erwecken gesuchet: weil doch die Abwes wesenheit der Gesahr, oder Bestehung von einem großen Uebel, auch sur ein großes Gut anzusehen ist. Man sehe die großere Redekunst.

### 13. §.

Die Traurigfeit hingegen entsteht aus ber Begenwart eines großen, ober mannigfaltigen Uebels, ober aus bem Berlufte eines großen Butes. Man zeige alfo feinen Buborern, in Unsehung ihrer felbft, entweder eins bavon, ober benbes zugleich. ermabne, dieß Unglud fen zwar langit zu beforgen, und vorher zu feben gewefen; aber noch arger eingebrochen, als man vermuthen fonnen. mache darauf alles namhaft, was man schon gelitten, verlohren, und noch zu befürchten habe. Man erzähle alle Bolker, Stabte, Geschlechter und Personen, die es elend gemachet, und bie man flagend einführen fann. Man bemerke bie Dauer und andre Umstande, badurch bas Uebel noch viel betrübter geworden. Man vergleiche biefen Bustand mit bem keiden andrer lander, und ber Doth poriger Zeiten, um beffen Große befto flarer ju machen.

# Von E. und D. der Leidenschaften. 173

machen. Man rebe die Urheber bes Elendes in voller Bewegung an, und munfche, daß man nicht bavon reben borfte. u. f. w.

\*) Ein Stud aus ber Rebe auf ben Marichall von Turenne mag jum Bepfpiele dienen : "Es fehlt nicht viel, daß ich bier nicht fteden bleibe. 3ch werbe ir= re, meine Berren! Turenne ftirbt! Alles fommt in Unordnung. Das Glud mantet. Der Gieg mirb mude. Der Frieden entfernet fich. Die guten Abs fichten der Bundegenoffen werden matt. Der Muth ber Solbaten wird vom Schmerze niedergeschlagen, und durch Radigier wiederum ermuntert. Das gange Lager bleibt unbeweglich. Die Berletten denfen an ibren Berluft, nicht an ibre Bunden. Die fterbenden Bater ichiden ihre Sohne, den entfeelten Keldberrn zu beweinen. Das traurende Beer ift mit feis nem Begrabniffe beschäfftiget: und bas Gerucht zc. Bas für Ceufger; was fur Rlagen, was fur Lobipruche erichalten nicht damfals in Stab. ten und auf dem Lande! Der eine ic.

### 14. §.

Die Furcht entsteht aus der Vetrachtung bevorstehender Uebel, die entweder groß, oder vielfältig
senn werden. Diese zu erregen, zeige man, das
längst besorgte Uebel sen schon vor der Thure. Es
werde ehestens hereindrechen, und alle die betreffen,
die es disher nicht hätten glauben wollen. Man
mache es wahrscheinlich, daß es größer senn, und
mehr Güter rauben, und mehr Elend mitbringen
werde, als man gedacht. Man thue zaghaft, sowohl in
Unsehung der Kräfte, es zu ertragen, als der Zeit,
da es dauren wird; und wegen der Hüsse, die man
nicht

nicht zu hoffen hatte. Man bezeuge felbst, daß einem ben dem allen die Haare zu Berge stunden, und die Haut schauere, wenn man daran dachte; und bezeuge sein Mitteiden gegen alle, die es treffere wird: mit dem herzlichen Wunsche, daß man desen überhoben senn könnte. u. d. m.

\*) Eine Stelle aus Mosheims Dredigt vom Tobe, Diene jum Benfpiele: "Bas feben wir, wenn wir mit unfern Gebanken aufs Segenwartige fallen ? Die ihr ben den Betten eurer fterbenden Freunde juweilen geftanden, und ihren Tod abgewartet habet, tonnt felber leicht antworten. Wir fehen einen ausgezehrten Leib, der feine Beftalt verlohren hat; eine welfe Saut, die für einen andern Rorper icheint geschaffen zu fenn, und ihren Gliedern nicht gerecht ift; Schlaffe Bebeine, die bereite aus einander geben wols len, und ihre Rugen von felbft ju verlaffen fcheinen. Bir fühlen ein trages Geblut, welches bier und ba Stillsteht, und nicht mehr burch alle Befage bringen kann; einen Mangel ber Barme, die gum Leben geboret; eine Abnahme des Gefichts, und der übrigen Sinne, eine ichmerabafte Empfindung nach ber an-Bas muß ein Berftand, ber fich felbft gelaffen ift, für traurige Betrachtungen über diefe Dine ge anftellen ? u. f. m. S. die großere Redefunft.

### 15. S.

Entsteht die Hoffnung aus der Vorstellung eines nahe bevorstehenden Gutes: so mache man seinen Zuhörern vorher eine lebhafte Veschreibung von einer solchen guten Sache. Man zeige, daß sie weder gemein, noch gering, sondern selten und groß sep; wovon auch viele Vortheile, Ehre und Vergnügen

# Von E. und D. der Leidenschaften. 175

gnugen abhiengen. Sehr viele hatten sichs baher sehnlichst gewünschet, aber nicht erlangen können. Dieß große Gut nun, sen für die Zuhörer zu erlangen möglich. Es gebe nur kleine Schwierigkeiten, die es noch hinderten; und diese wären leicht zu überwinden, wenn sie nur selbst wollten. Man hatte wohl eher größere aus dem Wege geräumet; und davon muß man die Fälle anführen. So wäre denn nichts gewisser, als daß die Zuhörer eines so gewünschten und edlen Gutes theilhaftig werden würden \*).

De machte Demosthenes den Atheniensern einen Duth, daß fie ben Philippus wurden befiegen tonnen: "Derowegen, faget er, ihr Athenienfer, wenn ibr euch funftig eben fo verbalten wollet, welches ibr allerdings bisher nicht gethan habet; wenn ein jeber ohne Saumnig oder Ausflucht, jum Beften ber Re publik basjenige bentragen will, was die Roth erfobert, und in feinen Rraften ftebt; Die Beguterten durch ihre teichliche Benfteuer; Die junge Mannschaft burch ihre Rriegesbienfte; und damit iche tury faffe: wenn ihr kunftig eure eigenen Krafte brauchen, und endlich aufhören wollet, euch auf andere zu verlassen, die indeffen, daß ihr felbft ichlafria fend, alles allein thun follen : fo werbet ibr mit Gottes Salfe bas Eure bald wieder erlangen, alles, was ihr burch eure Dachläßigfeit verlohren, juruchbetommen, und euch an enren Reinden nach Wunfche rachen tonnen.

Bildet ench boch nicht ein, baß Philippus ein Bott fen, bem es nothwendig allezeit wohl geben, und beffen Glack unveranderlich feyn muffe. Rein! es giebt :c-

16. §.

Die Scham entsteht aus bem Bewußtsenn bes Bofen, fo man gethan, ober an fich hat, infofern foldes andern leuten bekannt geworden ift. stelle also seinen Zubörern alles basjenige vor Augen, mas fie tabelhaftes an fich haben, ober Bofes gethan. Man vergleiche fie mit andern, die fich beffer aufgeführet, sonderlich mit ihres gleichen, ober mit ihren Voraltern; von beren guftapfen fie abgewichen: und barauf zeige man ihnen bie bofen Kolgen ihres Verhaltens. Sonderlich halte man ihnen bor, mas andre von ihrem Bezeigen urtheilen ober benten mußten. Man tonne biefe Urtheile nicht hemmen, ba ihre Thaten nicht verbolet und nicht entschulbiget werben konnten. gefest, man fonnte es vor andern; fo fonnte mans boch nicht vor feinem eigenen Bewissen, vor Gott. und vor ben Engeln verbergen: wenn namlich von driftlichen Materien die Rebe ift.

\*) Ein Bepfpiel giebt Cicero, der in der ersten catilinarischen Rede, demselben alle seine Schandthaten vorhalt: und Gr. Kanzler von Mosheim auf der 959.
S. f. heil. Reden. "Eine wahre Heiligung wirket
eine unerschrockene Freudigkeit, alles um des Namens
Jesu willen zu dulden. Aber uns sehlet leider! diese Großmuthz uns sehlet diese Freudigkeit! uns sehlet
dieser unerschrockene Gesst! Unser Herz giebt uns
Zeugniß davon. Was werden wir nun daraus schlies
sen? Zuerst dieses: Daß wir weit von den Fußtapfen.
unserer Väter abgewichen. Ihr Blut reget sich nicht
in uns: ihr Geist ruhet nicht auf uns. Wir sind
nicht geschickt, wie sie, das Evangelium zu bekennen.

# Bon E. und D. der Leidenschaften. 177

Aber was muffen wir ferner schließen? Daß wir mehr ben Ramen, als die That evangelischer Christen haben: daß weder eine rechtschaffene Erkenntniß, noch eine lebendige Heiligkeit unter uns sey.

17. Ş.

Die Chrliebe ift ein merfliches Vergnügen über bei Benfall ber Belt, ben unferm Thun und laffen. Bill man fie erweden ; fo zeige man guforberft : es in etwas treffliches, biefen Benfall ober Ruhm zu ubienen, oder zu erlangen. Man nenne bie riften Manner voriger Zeiten, die theils nach diem lohne ebler Thaten gestrebet, theils beffelben ach ihrem Tobe theilhaftig geworben. Man erlare es für schon, Diesen erhabenen Beistern benefellet zu werden; und melbe endlich bie Mittel. wburch folches im gegenwartigem Falle geschehen inne, ober theils schon geschehen fen. ible die auten Thaten seiner Ruborer, die ihnen bon viel Lob ermorben, und noch viel größern luhm erwerben wurden, wenn sie so fortfahren Man schildere ihnen den ewigen Preis b, ber ihnen bereinst ju Theile werden murbe, enn sie so fortführen.

\*) Cicero in der Rede fur den Arch. hat zwar die Ehre liebe von sich gestanden, und die Romer dazu angesreizet: aber noch eigentlicher gehoret die Stelle, aus Racinens Iphigenia, im V. Autritte des isten Aufzugs hieher, wo Ulys den Agamemnon so anredet:

Ihr find wir noch allein, brum weine bich recht fatt, Beil doch die Zartlichkeit bich übermeiftert hat;

Bewein das junge Blut; doch sieh auch mit Vergnügen Bas dich für Ehre front, wenn du dich kannst besiegen Sieh, wie der Hellespont von unsern Rudern schäumt Wie Glut und Eisen schon halb Troja aufgeräumt. Sieh sein gesesslet Volk; den Priam dir zu Füßen, Den Paris, welcher das, was er so frech entrissen, Dem Menelas, durch dich gezwungen, wiedergiebt: Ja, sieh das Vordertheil der Flotte, die dich liebt, Mit Kränzen ganz beschwert, hieher zurücke kehren; Und deines Sieges Ruhm auf späte Zeiten währen!

### 18. S.

Die Reue entsteht aus bem Bewußtsenn bes Bofen, fo man begangen bat; und bavon einen bie bofen Folgen ins Huge fallen. Will man fi also erregen, so mache man ben Buborer auf fein bisheriges Verhalten aufmertsam; und erinnere if ftuchweise alles bessen, mas er versehen, ober 236 gethan hat. Man nehme bie Umftande mit baju, bie felbiges in feinem größten Lichte barftellen und vergrößern konnen. Man ermahne, bag es unver antwortlich sen, zumal von einer Person, ber mat etwas bessers zugetrauet. Die That sen aber nie manden schädlicher, als ihm selbst. Er habe fid zum Abscheue aller Rechtschaffenen gemachet, unt Die bofen Rolgen brachen bereits herein, murben ihn aber funftig noch ärger treffen. Gein gute Namen, fein Bermogen, fein Geschlecht wirter badurch zu Grunde geben, u. f. w.

# Von E und D. der Leidenschaften. 179

\*) Cicero in der I. Cat. Rede suchet dergestait demsels ben eine Reue zu erwecken. S. die gr. Redekunft. Ich will aber noch ein poetisches Exempel geben. Im V. Auftr. der Iphig. redet im 3. Auftr. Achilles Iphigenien so an:

Bohlan! fo geh und flirb, wenn dir bein Bater winket. Graufame! fuch ben Tod , ber dir fo fchon bedunket. Beb, opfer'ihm ein Berg, darinnen, wie man fvurt, Mehr Abichen gegen mich, ale Kurcht vor ihm, fich ruhrt. Mein Bergift schon von Buth und Rachgier eingenomen. Du eilest zum Altar? Ich weis bir verzukommen! Dafern der himmel Luft an Blut und Leichen bat : So wird fein Blutdurft wohl mabrhaftig heute fatt! Roch nie hat fein Altar von mehrerm Blut gerauchet. Run wird mir alles recht, was meine Rache brauchet: Der Priefter Ralchas foll mein erftes Opfer fenn, . Mit eigner Sand reiß ich Altar und Holzstoß ein; Und alles fall im Blut der Benferefnechte fchwimmen. Bann Agamemnon nun vor Gifer wird ergrimmen, Bann er erblagt , halb todt, vor Odrecken niederfallt, Dann magft bu felber febn, was du bier angeftellt. Dann überleg einmal, ben meines Bornes Fruchten, So rubia, als jekund, die Wirkung deiner Pflichten.

#### 19. S.

Dieß sind nun zwar die Leidenschaften noch lanze nicht alle. Man hat noch, die Zufriedenheit inte sich sebst, den Neid, die Eisersucht, u. d. m. Allein, sie kommen so selten vor, oder sind so tadel-M 2 hast, haft, daß ich sie übergehen kann. Wer ihre Erklärungen innen hat, wird sich selbst zu helfen wissen. Weine Hauptregel ist, man lese fleißig die Muster der Alten, von Neuern aber Fleschiers und Saurins, und im Deutschen Mosheims heil. Reden. Aber freylich findet man in Trauerspielen eines Corneille, Racine, Crebillons und Voltairen, wie auch in den besten deutschen, die vortrefflichsten Muster erregter Affecten: die man sich fleißig anmerken, und auch in ungebundener Rede nachanmen kann.

### 20. §.

Mun fraget sichs noch vom Lachen, welches allerdings auch eine Leidenschaft ist, ob ein Rednasses erwecken darf? Tullius hat nicht nur das gehalten, daß man zuweilen das Gemuth der Inhörer dadurch aufmuntern solle, sondern es auch fleißig selbst gethan. Quintilian handelt im Hauptst. des IV. Buchs auch davon, und ist eben der Meynung, als Horaz:

#### Ridiculum acri

Fortius, & melius magnas plerumque secat res. Selbst Demosthenes hat in etlichen Stellen gewiessen; daß er es nicht für unrecht gehalten, zuweilen durch Spotterenen seinem Zuhörer ein lächeln abzunöthigen. Allein, theils litten es seine Staatsreden so oft nicht; theils mag es ihm an der Gabe puspaßen gefehlet haben: die Cicero im reichern Maaße besessen hat \*).

# Von E. und D. der Leidenschaften. 181

\*) Sabius saget baher: Plerique Demostheni facultatem hujus rei defuisse credunt, Ciceroni modum. Und das gieng in der Rede pro Murena so weit; das Cato, den er mit der stosschen Philosophie zum Gelächter machete, sagte: bone Deus, quam ridiculum habemus Consulem!

#### 21. **§**.

Desto schwerer ist es zu sagen, wie man biese idenschaft des Lachens erregen solle. Dag eine nafiliche Scharffinnigfeit dazu gebore, bas lacherlide an gewissen Dingen, ober Versonen, mabraunebmen, wird wohl ein jeder versteben. Daß ferner dine Urt von Belesenheit in wisigen und spashaften Soriften nothig fen, um die natürliche Babe infrumecken, wird auch ein jeder einsehen. tas aber kommt es auch viel auf ben Umgang mit wohlgezogenen finnreichen Ropfen an, die einen unmwungenen Scherz in ihre Gesprache zu mischen Nur hute man sich vor allen niedertrache igen Ginfallen, Zoten und Wortspielen, bie nur ben Pobel beluftigen; und mehr ben Redner felbst, ds bas, mas er verspotten will, lächerlich und verichtlich machen.

Der Aanzler von Mosheim hat in seiner Redewider die Religionsspotter, so gar auf der Kanzel, die Kunst gewußt, diese Feinde des Glaubens lächerlich zu machen. "Es sehlet einmal denen, die den Hochsten verehren, an Kraft und Nachstinnen nicht, ihre Wisdersacher mit eben so vielem Glücke lächerlich zu maschen. Die Sache ist leicht. Die Einbildungskraft wird bald rege, wenn ein wenig fremde Hige den Rors

Rorper einnimmt. Der kleineste Berstand ist oft a thörichten Ersindungen der reichste. Man ersim Fabeln von den Bienen; um die Scheimnisse di Glaubens als Thorheiten vorzustellen. Aber wievi Miche wird es denn kosten, Fabeln von Eseln, un Tygerthieren zu machen; die Feinde der Religion a zumalen? u. s. w.

### 22. S.

Michts ift übrig, als zu zeigen, wie man b Leibenschaften ber Zuborer, Die dem Redner zuwich find, dampfen folle. Ich will furglich ein paar R geln bavon geben, ohne mich auf alle besonde Affecten einzulaffen. Erstens stelle man fich jed Affect des Zuhörers als einen Vernunftschluß vo und bavon fuche man einen, ober bende Borberfa grundlich zu widerlegen und umzustoßen. Ein Trauriger benfet fo: Wem ein großes Uel wiederfahren ift, ber hat Urfache fich zu betrübe Dun ift mir ein großes Uebel wieberfahren: 2 habe ich Ursache 2c. Bier zeige man ihm, baf b vermennte Uebel entweder fein mahres Uebel se ober baf ihm folches nicht wiederfahren fen; fo bern noch wohl abzuwenden stebe.

\*) 3. E. Demosthenes will den Atheniensern il Furcht vorm Philippus dampfen, und redet 3.3uforderst nun, so verzaget nur nicht, ihr At nienser, über den gegenwärtigen Justand eurer spublik: ob er gleich in der That sehr gefährlich seyn scheint. (Hier giebt er den Untersatz zu Denn das allerschlimste aus den vergangnen Zeit wird noch kunftig das allerbeste werden. Wast istehe ich aber dadurch? Dieses, daß alle eure s

# Von E. und D. der Leidenschaften 183

derwärtigkeiten bloß von eurer Trägheit und Nachläßigkeit herrühren. Dieses muß euch muthig machen, so traurig es an sich selbst ist. Donn wäret ihr ohne eure Schuld in diese Noth gerathen: so wurde auch nicht einmal die geringste Hoffnung übrig seyn, daß es sich wieder bessern könne.

### 23. §.

Da ferner ein jeder Affect seinen Gegner hat, er mit ihm zugleich, in einer Seele nicht herrschen ann: so lehret die Ersahrung, daß die Liebe durch en Haß, und umgekehrt; der Jorn durch das Ritleiden, die Furcht durch die Hoffnung u. s. w. ertrieben und gedämpfet wird. Darum heißt die Regel: Errege in dem Gemuthe der Zuhörer die einer Leidenschaft stehen, die entgegengesete Geüthsbewegung; so wird jene nachlassen mussen. Bie das aber geschehen könne, ist in allen obigen h. ausführlich angewiesen worden. Wer also den angewiesenen Kunstgriffen geubt ist, der ird hier keine fernere Anleitung nothig haben.

De fahrt Demosthenes fort, ben Atheniensern durch Anführung ihrer vorigen Thaten, einen Muth zu machen, um ihre Zaghaftigkeit zu dämpfen: "Ferener, so erwäget nur alles, was ihr zum Theile hösret, zum Theile selbst wisset, und erinnert euch, wie ihr euch vor nicht gar langer Zeit, als der Lacedamonier Macht so groß war, so klug und tapker erwiessen; als es rechtschaffnen Atheniensern zustund: indem ihr zu Vertheidigung eurer Rechte, ganz mannslich wider sie gesochten. Allein warum erwähne ich solches? Darum, ihr Mitburger, damit ihr es wissen und begreifen möget, daß ihr euch vor nichts zu fürchen.

Das IX. Hautelia. n habet; wenn ihr auf einer hut fteht; und bo nd nichts nach Muniche gelingen werde, bafern ihr eine da mars may Abunque gemes 36x feht es aus Cre Denn daß ihr damals der Spartaner Da C übermunden habet, das hat eure Machfamfeit getha Daß wir uns aber iho vor bem Ubermuche eines a dern Nachbare fürchten muffen, fommt blog dage Daß wir unfre Schuldigfeit nicht beobachtet habi n. f. 10.

Der vollige Beschluß einer Rebe ist noch il und Dieser muß nicht mart und schläfrig, so nachbrucklich, ober gar lebhaft werben: fo, ! Oleich fam einen Stachel jun Derten per Man endige also bieselbe bt burch eilne feine Schmauchelen gegen bie Bul ober durch einem wichtigen Lehrspruch ur ret jurudlaffe. Bunfch; \*\*) ober endlich burch einen lebhaf Vafern folches Die Gelegenheit zuläßt ein Redner muß im Schlusse, gleichsam Schiff, bas alle Gefahren und Beschm Standen hat, recht freudig und frofloc Hafen einlaufen.

e) Cicero follege bie Rebe für ben Lie ik ben Menfchen fo angenehm, als Reine von beinen Tugenben, a Cafar! T bert, und geliebet, als bie Barmber Menfchen werben ben Gottem bi lich, ale durch die Beforberung if igiger bober Stand bat nichts gr bağ du viele erhalten kannik: be nichte portrefflichers als baf Bieleiche batte Die Bichrigtelt

١.

## Von E. und D. der Leidenschaften. 185

langere Rede erfodert: doch deiner gutigen Gemuthsart wegen, hatre fie billig noch viel furzer senn sollen. Weil ich es also für weit zuträglicher halte, daß du dich mit dir selbst, als mit mir, oder mit einem andern besprichst: so will ich hier schließen, und nur dieß noch bepfügen: daß du mit jenem Ibwesenden, alle, die hier zugegen sind, begnadigen werdest.

- \*\*) Demosthenes schloß seine erste philippische Rede also:
  Mein Lebenlang habe ich mich nicht bestissen, euch durch meine Reden gefällig zu seyn: es ware denn mit eurer Wohlfahrt verbunden gewesen. Daher habe ich auch iho meine Sedanken frey heraus gesaget; und nicht das mindeste verschwiegen. Was wollte ich nun lieder, als daß gute Anschläge treuen Rathsgebern so vortheilhaft, als euch selbst, seyn möchten? Ich wurde doppelt so freudig geredet haben; ware ich davon versichert gewesen. Iho wuste ich zwar den Erfolg nicht! Doch habe ichs gewaget, euch alles zu eröffnen: bloß weil ich es euch für zuträglich hielt. Gott gebe nur, daß die besten Anschläge die Oberhand bekommen mögen!
- D. Joh Fried. Måyer schließt die eine Mordprebigt so: "Ach meine Sohne! ach meine erwünschten Sohne! horet mich! horet, mich um der blutigen Bunden Christi willen! horet mich! daß euch Gott wieder hore! Amen.



# Das X. Hauptstück.

Von der Anordnung, oder guten (richtung einer Rede.

1. Ş.

ie besten Baumaterialien wurden kein nes, sestes und bequemes Gedaud g wenn man dieselben nicht nach einem genndrisse und Aufrisse zusammensesete. St wurde es mit allen disher ausgesührten Theile ner Rede gehen. Wenn sie nicht in einer gen Ordnung mit einander verbunden werden, so keine Ueberredung, und keine Schönheit darau wachsen. Daher hat man seit den altesten Z auf Regeln der Anordnung gedacht. Weil die Meister der Redekunst, zumal in neuern Zische von einander abgewichen: so sind andrauf den Wahn gerathen, die Einrichtung Rede sen willkührlich; und musse jedem frenzel bleiben.

De ift zu verwundern, daß nur die alten Redei eines Ariftotels, Cicerons und Quintilians mi ander in den Hauptregeln ganz einig find. Ur gleich der lette viele verschiedene Meynungen a Redefunfter anfähret: is betreffen sie doch hauptsächliches, am wenigsten aber die Anordn

2. §.

Das Mittel wird also hier wohl bas beste fenn. Bar zu gezwungene und funftliche Regeln der Ginrichtung anzunehmen, murde beschwerlich und unnuß fenn: alle Arten ber Unordnung aber für gleichgultig zu halten, murde eben fo viel fenn, als wenn man alle Bauarten für gleich aut erklaren wollte. Der so unbestimmte Geschmack ber Menschen muß burch Regeln geleitet, und auf dasjenige bestimmet werden, was wirklich gut ift, und die Prufung ber Renner aushalten fann. Man darf auch nur auf die Wirkungen verschiedener Reben feben: Die eine ift anmuthig zu boren, aber fie erleuchtet und überführet ben Berftand nicht. Die andre thut biefes zwar; ift aber finfter, und unangenehm, und Eine andre scheint febr gelehrt zu fenn. laft aber ben Berftand und Billen ungerühret. Endlich findet man wenige, die einen überreben, ergegen und ben Willen ruhren. Wer fann nun zweifeln, ob biefe nach ben besten Regeln angeordnet senn?

3. S

Die Hauptregel der guten Einrichtung wird also zusörderst diese seine: Ordne die Theile beiner Rede so an, wie sie den Zweck der Beredsamkeit, nämlich die Ueberredung und Bewegung der Gemuther, am besten bewerkstelligen können. Ohne Zweifel hat Aristoteles, der soviel große Redner zu Athen gehöret, aus der Erfahrung bemerket, welche Art der Einrichtung zu dieser Absicht am dienlichsten aewegewesen. Cicero und Quintilian haben aus ben Wirkungen ihrer eigenen Reben schließen können, welche am besten angeordnet gewesen. Zu dieser großen Meister Regeln kann man also das beste Vertrauen haben. Und geseht, daß in gewissen besondern Fallen einige Abanderung statt haben mußte: so werden doch die allgemeinen Vorschrifsten immer dieselben bleiben.

\*) Die in den obigen Sauptstücken angeführten Stellen der Alten zeigen nicht nur, was für Theile eine Rede haben, sondern auch ofters in was für Ordnung fie auf einander folgen mussen. Man darf sie zu dem Ende nur durchlaufen.

4 §.

Damit man uns aber nicht eines Vorurtheils beschuldige, wollen wir uns stellen, als ob wir bie Megeln ber Anordnung felbst erfinden mußten. Unfer Zweck ift, bie Buborer zu überreben: und bieß wird gar nicht angeben, wenn sie ben Bauptfas noch nicht verstehen, ober boch sehr dunkel einsehen. Dichts wird also nothiger senn, als zuforderst eine julangliche Erflarung ber Bahrheit, die man abbanbeln will, zu geben. Der Beweis fame gewiß viel zu fruh. Sobann erleichtert bie Erflarung ben Beweis um ein vieles: weil die besten Grunde aus ben beutlichen Begriffen bes Subjects und Prabi-Die Beantwortung ber Gincats berfließen \*). wurfe, und bie Erregung ber Leibenschaften tonnen noch vielweniger vorangeschicket werden: weil fie aft aus ben Beweisen fliegen muffen. \*) Cie.

## 5. §.

Deswegen aber barf man nicht eben alle Erklarungen, die in einer Rede nothig sind, gleich in den Anfang derselben seßen. Nur was zum Verstande des Hauptsaßes gehöret, muß gleich von vorne stehen: doch auch dieß mit der Vehutsamkeit, daß man gar zu lange Erzählungen nicht auf einmal ausschütte, sondern in Stücke zergliedere, und mit Veweisen abwechsele. So that Cicero in der Rede für den Archias und für den Ligar: und so müssens alle Lobredner machen. Hernach hat oft jeder Veweis etwas Dunkles in sich: und dieß muß auf der Stelle, wo es vorkömmt, ausgekläret werden. Sleschier beobachtet dieses sehr wohl, da er beweisen wollte: Tuzenne sen ein großer Geist gewesen; weil er ein Kriegsheer zu regieren gewußt \*).

\*) S. oben a. b. 100. S.

#### 6. §.

Man kann leicht benken, daß nach der Erklarung des Hauptsaßes nichts eber, als der Beweis wird folgen können. Jene war die Vorbereitung zum Benfalle; dieser muß ihn unverzüglich bewerkstelligen, ehe der Zuhörer den guten Begriff von der Wahrheit, den man ihm bengebracht ! aus der Acht läßt. Mit bloßen Erläuterungen n de man hier wenig ausrichten: weil diese höchst nur eine schwache Wahrscheinlichkeit ben sich führ theils auch nicht alle auf einen Hausen gewort werden können. Einwürfe kann man erst nach schehenem Beweise recht beantworten; und die Rrung der Herzen kann erst nach überwältigtem Aftande, wohl von statten gehen.

\*) Die Bepfpiele und Regeln der Alten sind einstim darinn. Und Aristoteles im 13. Cap. des III. halt den Beweis für so nothwendig, daß er ihn gl nach dem Hauptsaße nennet; wenn er saget: E Rede habe vier Theile, den Eingang, Haupt Beweis und Beschluß.

## 7. §.

Wie die Beweise recht anzuordnen sin muß in zween Fallen gewiesen werden. Der eist, wenn man nur einen einzigen Hauptbeweis toer apodiktisch heißen kann; wie Aristoteles soder Ein so apodiktischer Beweis, der vollständig t getragen wird, hat zusörderst dren wesentl Theile, den Obersaß, Untersaß und Schlußl Die ersten benden brauchen insgemein auch ei Beweises, und also muß ein völliger Beweis f Stücke haben: erstens den Obersaß, zwentens Bestätigung desselben, brittens den Untersaß, v tens die Bestätigung desselben; und fünstens Schlußss. So haben wir oben nach dem

cero ben Beweis zergliebert. Und so rathe auch ich einen Beweis, ber recht eindringen soll, eins zurichten \*\*).

- \*) Im 17. Cap. des III. B. der Rhetorif heißt es: ras de niseis dei anodintinas eival; d. i. Die Beweiss grunde muffen demonstrativ, d. i. überzeugend senn.
- \*\*) S. oben a. d. 122. 123sten S. das Benspiel aus dem Tullius.

#### 8. **§**.

Indessen ist es wahr, daß dieß nicht allgemein senn kann: denn in gewissen Fällen brauchet der Obersas teine Bestätigung, weil er an sich selbst flar ist. Zuweilen aber hat der Untersas keinen Beweis nöthig; und endlich kann auch zuweilen der Schlußsas ersparet werden. Daher giebt es denn Beweise, die nur aus vier, dren oder zween Theilen bestehen \*). So wie nun dieses einem Redner, nach Beschaffenheit der Sachen, sren steht: also kann er auch zuweilen sechs oder sieben Theile im Beweise haben: wenn nämlich die Vördersäse nicht nur mit einem, sondern mit zween, oder drenen Gründen bestätiget werden mussen, oder drenen Gründen bestätiget werden mussen, els ju wenig thun \*\*).

\*) Quint. im 14. Cap. des V. Budjes saget: Quia vero interim & propositio (sape) non egeat rationis, & assumito probationis; nonnunquam etiam complexione opus non sit: & quadripartitam, & ripartitam, & bipartitam quoque sieri poste ratiocinationem, planum est.

\*\*) l. c. Locuples & speciosa vult esse eloquentia: quorum nihil consequetur, si conclusionibus certis & crebris, & in unam prope formam cadentibus, concisa, & contemtum ex humilitate — — tulerit. Feratur igitur, non semitis, sed campis; non uti fontes, angustis sistulis colliguntur, sed ut latissimi amnes, totis vallibus suat, & sibi viam, si quando non acceperit, saciat.

g. (S

Befest nun, bag mancher Forberfas auch feinen eigentlichen Beweis nothig batte: fo mirb boch leichtlich eine Erklarung von etwas dunkelm, ober eine Erlauterung burch Erempel, Bleichniffe, Beugnisse, Wiberspiele, ober bubiche Ginfalle baben fratt finden. Alle biefe Dinge find nicht umfonft; und gehören zu bem rednerischen Prachte, womit ber Bortrag eines mahren Redners einherziehen foll. Denn fo trocken muffen feine Beweise ohne bieß nicht flingen, als ber Weltweisen und Mathematiker ihre, Die gar keinen Dus leiden, fonbern Sas auf Sas, und Schluß auf Schluß haufen. Rurg, man muß die oratorischen Beweise lieber mehr auszudehnen, als einzuziehen suchen: und wenn man nur bie Schluftrebe nicht aus ben Augen verliert, oder gar zu weit ausschweifet: fo wird ein Reichthum an Zusägen ben ben Forberfagen, die Hauptwahrheit bem Zuhorer besto belfer einscharfen.

<sup>\*)</sup> Das war die Mennung jenes alten, ber die Beweise ber Beltweisen mit einer geballten Fauft; die Grunde eines Redners aber mit einer flachen Sand verglich. Dies Geheimnis wisen wenige Redner recht auszunden.

### 10. S.

If mehr als ein Grund jum Beweise vorhan-: fo fraget sichs, wie man biefelben unter sich nen musse? Baren sie alle gleich ftart, fo uchte es dieser Frage nicht. Allein sie sind in ischarfen Augen eines Renners niemals von glei-Rraft; sondern einer ift immer mahrscheinlicher, biberzeugender, als ber andre. hier find alfo Redefunstler ungleicher Mennung. Mancher will, n foll bie ftartften zuerft, und bie schwachften unde zulest ordnen. Allein ba bie Rraft bes erften undes in einem unbereiteten Gemuthe noch nicht größte Wirfung thut; überdem das Bedachtniß Ruborer insgemein fo getreu nicht ift, ihn recht raft bis ans Ende zu behalten; ber legte und vachfte aber ihm am flarften im Ginne bleibt. menia Ueberzeugung wirket: so ift es nicht sam, burch diese Ordnung die Wahrheit feines. Bes verbachtig zu machen.

## 11. S:

Indre, wie Melanchthon, rathen, man solle besten Gründe zuerst, und zulest ordnen, die dachsten aber in der Mitte zwischen benden einsten. Dieß ist allerdings besser, als jene Redem es beuget dem daben zu besorgenden el vor. Allein es hat noch diese Schwierigkeit, die Stärke der Ueberredung, in Ansehung, der ven ersten Gründe, mit dem Fortgange der Rede t steigt, sondern sinkt. Der Zuhörer also, Akad. Redekunst.

bem ber erste Grund noch so ziemlich eingeleuchtet, fängt ben dem zwenten, merklich schwächern an, ein Mistrauen zu bekommen. Und wie leicht kann es geschehen, das ihm auch der dritte nicht so dringend vorkömmt, als dem Redner? da ihm die Zweisel gegen den mittelsten noch im Kopfe liegen. Ich kann daher auch diese Ordnung nicht billigen.

### 12. J.

Man fete alfo lieber gleich nach ber Erklarung, und irgend einer Erlauterung, ben schwachsten Beweisgrund, boch auf oben beschriebene Art, mit aller Bahricheinlichkeit ausgeführet. Daraus noch feine völlige Ueberredung, fo schabet & Senug, daß fle einigermaßen vorbereitet nichts. wird: und ber Redner muß am Schlusse beffelben gesteben, bag biefes nur ein vorläufiger Grund felnes Sages fen; ben balb ein ftarterer ablofen mir Diesen trage er dann mit mehrerer Zuversicht, und größerer Deutlichkeit in aller feiner Starfe por. Alsbann aber fdreite er jum ftartften Beweiß; mit ber, vorläufigen Berficherung : baß biekt Hauptbeweis, allen Zweifel heben, und ben vollie gen Benfall ber Zuborer erzwingen merbe.

Do habe ich in der Jubelrede von Erf. der Bucht. Runft den Sat : daß dieselbe ein unschätzbares Geschenk des himmels sey, durch folgende drey Gründe erwiesen, deren erster der schwächste, der letzte abseider stärkte war. 1) Weil sie zur Aufnahme der Gelehrfamkeit viel bengetragen. 2) Weil sie der gamen menschlichen Gesellschaft zu bessere Einrichtung der Staaten

Staaten und Sitten verholfen. 3) Beil sie der Resligion, in Ausbreitung der Glaubensreinigung, die ersprießlichsten Dienste geleistet hat.

### 13 S.

So unentbehrlich hierben einem Rebner eine gute logische Urtheilstraft ift, um bie Starte und Schwäche ber Beweisgrunde zu unterscheiden: eben fo nothig wird ihm biefelbe in Auflosung ber Gin-In Unfewurfe senn, die er nun vornehmen muß. bung derfelben muß ich zwo Regeln geben. Denn bie Ginwurfe betreffen entweder ben Sauptfaß felbit, wer einen von den Beweisgrunden. Ift bas erfte, i fese man die Beantwortung berfelben nach allen Beweisen; und zwar fo, wie oben bavon vorgefchrie-Ist aber das lette, so beantworte ien worden. nan jeben Zweifel ba, wo er bem Buborer am naitelichsten einfallen kann; bas ift, ben einem von ben Fordersähen ber Beweise, ober nach ihrem Schluffage.

be ichs gleichfalls in der obgedachten Jubelrede gemaschet; wo sich ben jedem Beweise Einwurfe fanden, Die ich heben mußte.

### 14. S.

Nun folget natürlicher Weise bie Erregung ber eidenschaften. Wann nämlich die Ueberredung ves Verstandes vollführet ist, muß man auch den Billen und die Neigungen zu gewinnen suchen. Iber auch hier hat eine doppelte Regel statt. Da die Affecten theils angenehm, theils versuche

brüßlich sind: so muß man nicht benderlen Arten untereinander mengen; weil eine die andre stören würde. Man trenne also dergleichen widrige Bewegungen durch darzwischen eingeschaltete Beweis, zu welchen sich diese oder jene Leidenschaft schicker. II. Wenn diese alle von einer Art sind: so order man die schwächsten allemal vorher, und die stärkeissten zulest, damit jene zu diesen vorbereiten; dies Reden aber selbst mit dem Fortgange immer wacht sen mögen.

\*) So hat es Demosthen, in der I. philippischen Rede und Cicero in der für den Ligar gemachet. Die Regungen des Mitleidens und des Hasses, gegen de Kläger und Beklagten, sind so geschickt zwischen Werweise gestellet, daß die ganze Rede dadurch beweglich geworden.

### 15. S.

Nichts fehlet, als die Erläuterungen: aber biek haben auch keinen gewissen Plat in einer Rede. Sie follen bem Zuhorer zur Belustigung, und ju Erleichterung schwerer Sachen bienen: folglich muß sie der Redner als Blumen ansehen, die man über ben ganzen Inbegriff ber Rebe ju streuen bat. Es ift alfo fein Theil berfelben gang bavon zu ent Erklarungen, Beweise und Widerlegun. bloken. gen find fabig fie anzunehmen. Ja selbst die Leis benfchaften leiden es, bag man fie mit Benfpielen, Gleichniffen, Widerspielen und Lehrsprüchen aus Mur bute man sich, nicht zu viele hinter einander zu baufen; fondern brauche fie nur als et ne Burge ben nabrhaftern Speifen. 16. 6.

### 16. S.

Nun ist nur noch ein Vorbild einer vollständigen knordnung einer Rede nothig: weil doch Benspiele entlicher sind, als alle Vorschriften. Hier will ich iso zuförderst ein allgemeines Muster geben, das lie Theile der Rede in sich hält, und zwar in der shörigen Ordnung. Es ist daben nicht die Mensung, daß ein Redner sich niemals eines Fingers reit davon entsernen dörse. Nein, in besondern idlen muß bald dieses, bald jenes verändert wers m; nach dem die Hauptsäse und besondern Umsinde solches ersodern. Das Muster sehst sieht aus:

- L. Eingang. Diefer muß den Zuhörer vorbereiten, d. i. ihn aufmerksam, gelehrig und dem Redner geneigt machen.
  - 1. Deffen Bortrag,
  - 2. Der Hebergang.
- II. Der Sauptsat; worauf ber Rebner sich ben ben Buhorern einzuschmaucheln suchet.
- III. Erflarung; die entweder dogmatifch, oder historisch wird, und zwar
  - 1. Des Subjectes, oder
  - 2. Des Pradicates vom Sauptfage; ober von berbem.
  - 3. Gine Erlauterung, ober mehrere.
- IV. Der Beweis; und zwar der schwachste Grund zuerft.
  - 1. Grund, und zwar
    - a. Sein Oberfat.
    - b. Deffen Beftatigung, ober Erflarung, ober Ers lauterung.

c. Gein Unterfat.

d. Deffen Bestätigung, Ertl. ober Erl.

- e. Der Schlußsaß mit der Wiederholung der Fordersage. Es werden auch zuweilen einige Anmerkungen, Lehrsprüche, oder gute Einfalle bengefüget.
- a. Grund, wenn er im Vorrathe, und nothig ift; ber aber schon etwas starter, als ber vorige fenn muß.
- 3. Grund, ber am ftartften fenn muß. Sie werben bepbe wie der erfte auseinander gefetet.
- V. Die Wiberlegung; die aber zuweilen auch zwischen ben Beweisen eingeschaltet werden kann.
  - 2. Einwurf:
    - a. fein Bortrag, fo fcheinbar man ihn machen fann.
    - b. Die Untwort, auf einen oder beyde Forderst ge, ohne foldes ausbrucklich zu melden.
    - c. Gine ober mehrere Erlauterungen.
  - 2. Einwurf, eben so wie der vorige ausgeführt, u. s. w.
- VI. Die Widerholung der Beweise.
- VII. Die Leidenschaften, konnen zwar zum Theile auch ; zwischen den Beweisen statt haben; doch großentheils ist bieß ihr Plag. Sie sind entweder

angenehme, oder verdrüftliche Leidenschaften:

Bufriedenheit, Ehrliebe, Hoffnung, Freude, Sunft, Liebe,

Scham. Furcht. Trauren. Neid.

Reue.

Mitleiden, Verlangen, Haf. Zorn. Schrecken.

Buverficht,

Bergweiflung. u. d. m.

VIII. Der Beschluß, nach den obigen Regeln eingerichtet.

17. §.

'17. S.'

Doch weil auch ein folch allgemeines Exempel vielen feine Benuge thut, will ich es auch an einem besondern nicht fehlen lassen. Um dasselbe besto angenehmer zu machen, mag es spaßhaft fenn. Denn man pflegt zuweilen auch ironische Reben zu machen, baben man fich anstellet, als wenn man bas loben wollte, was man tadeln will. Man brauchet aber baben lauter schwache Scheingrunde, Die nicht Stich halten, und also zeigen: bag vielmehr bas Biberspiel mahr sen. Es find zwar in ben Uebungsreben und Proben ber Beredsamfeit meiner benben Rednergesellschaften, imgleichen in ber Sammlung ausgefuchter Schriften ber Bef. ber fr. R. allhier, bergl. anzutreffen. Ich will aber einen Sag mablen, ber zur Berebsamkeit gehoret, und bie Deutlichkeit der Schreibart empfehlen foll.

- I. Eingang. Nichts ift wunderlicher, als wenn bie Redefunftler die Deutlichkeit anpreifen.
  - 1. Erl. so saget Cicero: perspicuitatem esse primama stili virtutem.
  - 2. Beweis. Denn nichts ift gemeiner und verächtlischer, als eben biefelbe.
  - s. Nebergang. Ich will also das Widerspiel berfels ben zu vertheibigen, und beliebt zu machen suchen: baber soll mein
- U. Sauptsatz, das Lob der Dunkelheit senn. Man empfiehlt sich dem Zuhörer dadurch, daß man sich der Sitte der Zeiten bequemen, und dem herrschenden Strome wißiger Köpse weichen will.
- MI. Erklarung. Gin jeber sieht wohl, daß man nicht von der naturlichen Dunkelheit, oder Finsterniß res R 4 ben

ben wolle. Diese ist ein Mangel bes Lichts. Ba aber die andre sen, davon man handeln will, dar man nicht erklaren. Derjenige mag Erklarungen brau chen, der das Licht und die Deutlichkeit loben wil Dunkel ist, was man nicht versteht. Jakob Bohm Schriften geben ein Beyspiel ab.

#### IV. Bemeis.

- 1. Grund, vom Alterthume.
  - a. Wherfatz. Das alteste wird von den größter Rennern immer furs beste gehalten.
  - b. Beweis. Man frage die Liebhaber ber Sprachen, der Dichtkunft, der Beredsamkeit, de Kunfte: alle werden mit einem Munde den Alterthume den Preis zugestehen. Man frag die Weltweisen, die Schriftgelehrten, die Rechts gelehrten, die Arzneykundigen; man frage di Liebhaber von Weinen und Munzen: so wir überall ein alter Wein, ein Thaler von alten Schrote und Korne, wie ein alter Freund, für der schäbebarsten von der Welt gehalten werden.

e. Untersatz. Nun ist aber die Dunkelheit unstrei tig das alteste.

d. Beweis. Moses berichtet zwar, daß das Licht zuerf erschaffen worden; aber die Dunkelheit und Fin sterniß war vor dem Lichte schon, und also vor Ewigkeit her gewesen. Hestodus stimmet ein Denn unter die altesten Sottheiten zählet er it seiner Theogonie die Nacht; als eine ehrwürdi ge Mutter vieler andern.

Erlaut. Sben das haben sonder Zweifel die al ten Eelten und Juden geglaubet, wenn sie der Unfang eines neuen Tages, von der Nacht z rechnen angefangen.

e. Schluffatz. Ift es bergestalt wahr, baß bai alteste allemal das schästbarste; die Dunkelhei aber viel alter als der Tag sep: wer kann dent

an der Bortrefflichkeit alles deffen was dunkel ift, nur ben geringsten Zweifel tragen?

2. Grund. Bas die alten Megyptier geliebet unt a. Oberfatt, ausgeübet haben, das verdienet ig:

alle unfre Machahmung.

b. Beweis. Denn sie sind vormals fur die Beiso: ften unter ben Sterblichen gehalten worden. Bon ihnen hat Thales Die Deg : und Stern . funde, Pythagoras die Weltweisheit, gang Brie chenland die Baufunft , Maler: und Bildhauer = funft; ja nach vieler Mennung, auch die Runft zu schreiben gelernet.

c. Untersatz. Nun bat aber Aeappten hauptsåd is lich auch die Dunkelheit im Ausdrucke seiner & &

danken geliebet.

- d. Beweis. Das zeigen alle seine Sphinze, seir ie Abbildungen des Ofiris, der Isis, und des Borus, fein Unubis, feine Lotospflanzen, unid Die gange Menge feiner Bilderschriften; weld je auch die Beisesten niemals baben errathen, od er erklaren konnen. Rurg, alles war geheimnisve u ben ihnen.
- e. Beschluß. Ift es also mahr, daß die Megnyti er die Nachahmungswurdigsten unter allen Ster ba lichen gewesen, und wirklich in allen ihren Erfi n. dungen nachgeabmet worden; und haben fern er Dieselben in allen ihren Dingen und Schrift en Die Dunkelheit geliebet : fo ift es offenbar, Das auch wir ihrem Bepfviele folgen muffen.
- 3. Grund. Bas ferner alle morgenlandische, affeitie a. Oberfatz. iche Bolfer gethan haben, die nian

für die Allerflügsten halt, bas tonnen wir mit

allem Rechte nachabmen.

b. Bestätigung. Denn aus Usien ift doch urfprunglich alle Beisheit gefommen : es fen n un, daß fie durch mundliche Sagen von den er ften M 5 Stan ums

Stammvåtern bes menschlichen Geschlechtes forte gepflanzet, oder von den klugen Chinesern, Indianern, Babyloniern, Arabern, und Phoniziern erfunden worden.

- c. Untersay. Nun aber haben alle diese Boller in ihrem Gottesbienste und ihren Wissenschaften überall bie Dunkelheit geliebet.
- d. Bestätigung. Wer fennet nicht bas dunfle chinesische Buch bes Fohi, Je-fing genannt = welches weder ein Confucius, noch fonst jemand außer Leibnigen erflaren tonnen? Wer tennet nicht ihre 80000 Charaftere, womit ihre Spra de mehr verdunkelt, als erklaret wird? Det fennet die rathselhaften Rabeln eines indianischen Pilpans; die Opruchworter ber Chaldaer, und die Rathfel der Araber nicht, womit auch Calomone Beisheit auf die Probe gestellet worden? Bet fennet nicht die dunkeln Schopfungegeschichte ber Phonizier im Sanchoniathon; und die feltsa: me Lehre des perfischen Boroaftere, der fogar det Dacht und Kinfterniß einen besondern Gott. den Arimanius, bengeleget hat? Und mo bleib! noch die Rabala ber Juben , eine geheime Lehre threr Rabbinen, beren großter Werth in ihres Dunkelheit besteht, in die fein gemeines Muge bringen fann?
- e. Schluffatz. Wenn es bergeftalt an bem ift bag zc. und baß ferner zc. so ist es auch gewiß, baß wir alle, was die Dunkelheit hochstens muffer empfohlen senn lassen.
- 4. Grund. Kommen wir nach Europa, so fallen a. Obersatz, uns zuerst die Griechen in die Augen. Und wer kann hier zweiseln, ob wir uns nicht dieselben billig zu Mustern mussen laffen?

- b. Bestätigung. Bon diesen unsern weisesten Lehrmeistern find ja alle Künste und Wissenschaften auf die übrigen Europäer gekommen. Sie haben die Stärke der orientalischen und ägyptisschen Gelehrsamkeit zuerst übers Meer geholet, vollkommener gemachet, und in unsern Weltscheile ausgebreitet. Sollten wir also denen nicht folgen? Sollten wir die nicht für unsre Lehrer erkennen? deren Wis, Sprache, Gesschichte, Dichtkunst, Beredsamkeit und Weltsweisheit, uns von allen Kennern des Alterthums so gestissentlich angepriesen worden.
- c. Untersatz. Nun haben aber diese weisen Grieschen nichts eifriger geliebet und ausgeübet, als die Dunkelheit.
- d. Beffatigung. Nichts war alter und ehrwurbiger in Griechenland, als die Orafel zu Dels phis und Dodon; aber was war auch dunfler, als ihre Antworten und Aussprüche? Rathsel eines thebanischen Ophing mar nicht leichter zu erflaren, als die fybillinischen Bus der; und die Untworten, so man in der Hole des Trophonius befam, oder bie man anderwarts in Traumen erhielt, konnten sich gewiß keiner Deutlichfeit ruhmen. Behen wir jum Gottess dienste der Ceres, so finden wir unerforschliche Seheimniffe; die aber defto mehr hochgeschatet wurden, je weniger man fie ergrunden fonnte. Die Worter zoye und omace, die einem, der fich einweihen ließ, mitten in der dicften Rinfternis jugerufen wurden, waren fo unverständlich, als alles übrige; und machten gleichwohl einen fo großen Eindruck, daß man nachmals bey allen Religionen nichts für fo unentbehrlich, als Se beimniffe gebalten bat.
- e. Schluffatz. Was ist also klarer, als daß man sich, in allem was Hochachtung verdienen soll, was

was bewundert werden, und Beyfall finden will, einer undurchdringlichen Dunkelheit befleißigen muffe?

- 5. Grund. Coll ich noch mehr Grunde anführen, a. Untersatz. wie die gelehrtesten Leute, ganze Schulen von Gelehrten, ganze Secten von Philosophen und Theologen, die Dunkelheit in ihren Schriften hochgeschätzt haben?
  - b. Beweis. Ber fennet nicht die Alchomisten, einen Theophrastus Paracelsus, einen Selmont, und die Rofenfreuger, Leute, die in ihren Schriften, die fie in großer Menge herausgeben, nichts eifriger fuchen, als nicht verstanden ju werden? Wer fennet nicht die Moftifer? eis nen Portatfc, einen Jatob Bohm, einen Schwenkfeld, einen Zinzendorf, und andre bocherleuchtete, ober verfinfterte Meifter biefes Selichters: die ihren gangen Borgug in der Une verftandlichkeit ihrer Schreibart, in ber Duntelheit ihrer Ausdrucke suchen; und bloß dadurch einen Schwarm Unbanger befommen, weil fie rathselhafte Sybillenspruche lieben? Oder soll ich noch gewille verstrickte Beltweise anführen, die fich in die Abgrunde ihrer Abstractionen vertiefen , um fich baburch ben Augen aller ihrer Lefer und Buborer ju entziehen, und befto mebr bewundert zu werden; je mehr fie fich, wie vormals Dothagor, hinter diefem Borbange verfteden ?

e. Obersatz. Was aber folch eine Menge großer Leute vor uns gethan haben, bem muffen wir ja, bem können wir ja ungescheut folgen!

d. Beweis. Denn wer will es von uns begehren, bag wir sollten fluger seyn wollen? Wer wird sich nicht eine Ehre daraus machen, solchen helben in allen Wissenschaften zu Kußen zu sitzen? Wer wird nicht den Staub ihrer Schuhe hoher schaben, als alles was die gegenseitigen Lehrer der Deutlichkeit für sich ansühren konnen?

e. Schluff.

c. Schluffatz. Nichts ift alfo rathfamer, nichts löblicher, nichts ruhmlicher, als fich in Worten und Schriften einer erhabnen, einer tieffinnigen, einer geheimnisvollen Dunkelheit, des sichersten Merkmaals eines großen Geistes, zu befleißigen.

V. Wiederholung. Nun urtheilen sie selbst, S. 3 ob das, was die klugen Megyptier in den altesten Zeisten geliebet, was die zweydugigten Chineser, die weissen Brachmanen, die chaldaischen Zanberer, die Koniginn der Araber, und die Schüler Zoroasteres; was endlich auch die scharssinnigsten unter den Eurospäern, die allein weisen Griechen, nebst den glückseligen Western des Steines der Weisen, den quakerisschen Mystikern, Böhmisten und Herrnhutern, hochsgeschähet, geliebet, getrieben, ausgeübet und angepriessen haben; ob, sage ich, eine geheimnisvolle Liefsinnigkeit des Ausbruckes, kurz, die Dunkelheit in der Schreibsart, nicht hochzuachten, nicht zu bewundern, und ausseifrigste nachzuahmen sen?

VI. Linwurf. Ich weis wohl, was man mir einwen-

1. Vortrag, den wird. Die Dunkelheit, wird man fagen, unterrichtet, und erbauet niemanden; denn was man nicht versteht, daß kann auch keinen ge-

lehrter und flüger machen.

2. Untwort. Diefer Zweifel fetet voraus, daß man einen erleuchteten Verftand haben muffe, um gelebrt und tugendhaft zu werden. Aber falfch! Die bem Gedachtniffe muß man ftubieren; und biek faffet auch buntle Sachen. Tantum feimus. quantum memoria tenemus. Gelbft ber Willen der Menschen, wird mehr durch dunfle Borure theile, und Aberglauben, burch gurcht vor Beren, Befpenftern und Geiftern, von benen man febr dunt. le Begriffe hat, als durch die flarften Wahrheiten gelenket zc. hernach ift es auch falfch, daß man um des Unterrichts feiner Buhorer wegen, reben und bichten muffe. Das mare ja zu schulmeifterisch! Bewunbert will man feyn, um unter die großen Beifter gefebet

gesehrt zu werden; und was bewundert man and bers, als das Dunkle?

VII. Affecten. Bohlan, M. S. fo laffen fie fich benn, diefen edlen Borzug großer Geifter bestens empfohlen fenn.

- 1. Der Bewunderung. Wie herrlich ift es nicht, wenn man fo reden, fo ichreiben fann, daß die Buhorer und Lefer einander verwirrt ansehen, erftaus nen, fich im Ropfe fraken, poch einmal lesen, eins ander befragen; und bennoch, nach aller angewands ten Mube gang beschamt gefteben: daß es ihnen au hoch, oder ju tief, oder doch unmöglich ju erras then fen? Erhabene Beifter! ihr fend gewiß aus hohern Spharen, vieleicht aus dem außersten Erabanten Saturns, ober aus dem Rometen, bet fich am weitesten von der Sonne entfernet, ju uns berunter gefommen. Wir bewundern euch, wir beneiden euch, ihr ungeheuren Kopfe! Wir tonner awar fo hoch nicht fliegen, euch zu erreichen: euc 1 Ausdruck aber bedunket uns defto ichoner, je meni : ger wir euch verfteben. Berichmabet nur unfes langsames Gebirn nicht; wenn wir uns euch zu na = hern beginnen, und doch von der niedrigen, vonder verwunfchten Deutlichfeit, une nicht gang loereißen fonen.
- 2. Der Verachtung. Allein wie verächtlich, M. S. muffen ihnen nicht alle die falten Redner, Dichter und Schriftsteller vorkommen, die fich ber matter Deutlichkeit eines Cicerons und Livius, eines Virgils und Ovids, eines Tibulls und Pros perzes, befleißen. Wie schal schmecken nicht alle Diefe armfeligen Schriften, einem Renner und Lieb. haber des Berfteckten, bes Tieffinnigen, des Unbegreiflichen, des Beheimnigvollen ! Gine Beile aus dem Lykophron ist diesem unendlich mehr werth, als der gange homer und Zenophon; ein dunkler Spruch aus dem Perfius hat mehr Wit, als die gange Meneis; und eine Periode des Apulejus verleidet ihm die ganze Lobrede Trajans. achten fie doch, M. S. folde Alltagescribenten, bie and

auch ein Kind verstehen kann. Difficilia quæ pulcra! ist ein altes Spruchwort. Nur ein Laschenspieler wird bewundert, weil man nichts von seinen Kunften begreisen kann: hergegen wird alles ausgelachet, was ein jeder versteht und einsieht.

Erläuterung. D wie weislich rief also jener Schulmann beym Quintilian, seinen Zuhorern zu: oxorisop, oxorisop! verfinstre, verdunkle beine Redensarten, beine Ausbrücke; damit dich nicht ein jeder Narr verstehe! Und wenn jemand von denselben etwas recht Unverständliches ausgehecket hatte; so rief er ihm jauchzend und frohlockend zu: Euge! bene! ipse non intelligo. Portrefflich! unvergleichlich! denn ich verstehe es selber nicht. Guldne Regel, eines rechtschaffenen, getreuen Lehrers! O daß doch alle unsere Schulen, alle unser Hohern und Dichtern dieselbe mit goldenen Buchsstaben vor die Augen gemalet stünde!

VIII. Beschluß. Liuf! berowegen, hochgesch. Buborer! erheben fie ihre Beifter, ober vertiefen fie fich viels mehr in die finftern Abgrunde einer afthetischen Racht: die allemal besto ichoner ift, je weniger gemeine Aus gen darinn feben tonnen. Gie haben große Borgans ger, große Benspiele vor fice! rechte Patriarchen bes Truben, des Dunkeln, des mahrhaftigen Bathos, welches ihnen Swift, biefer finnreiche Englander, angepriesen hat. Sie werden boch bas nicht verfchmas hen, was fich von diefen gluckfeligen Inseln herschreibt; und mas er ihnen mit hundert Erempeln feiner wisis gen Landesleute angepriesen hat. Diese find ja heutis ges Tages allein tieffinnig, allein unergrundlich, allein fo ftocffinfter, wie Doungs melancholische Machte. Sehen Sie darinn bis aufs Sinnlose, bis aufs Widersprechende: und senn sie versichert, daß sie sich ben den Gulen und Fledermanfen im Reiche des Wipes, Defto mehr Ehre erwerben werden, je weniger ein gemeines menschliches Auge sie erreichen wirb.

Das

# Das XI. Hauptstück.

# Von kleinern Ceremonien, oder Complimentirreden.

### 1. S.

Indessen kann man nicht alle Reden ohne Unterscheid, so groß und weitlauftig machen. Es giebt Belegenheiten, wo man nur etwas weitläuftige Complimenten machen barf. gleichen find, Unwerbungs = Trauungs = und Strof. Franzreden, auch Parentationen und Abdankungen. Imgleichen brauchen die Bofe ben gewissen feperlichen Källen, Ceremonienreden; daben der Redner nicht einmal die Absicht haben barf, ju überreden: z. E. ben Landtagen, Huldigungen, Vorstellungen gewisser neuer Prasidenten, ober anbrer Hofbeamten, ben Befandtschaften, Brundlegungen und Ginweihungen von öffentlichen Bebauben u. f. w. Daben nun fallen die meiften Regeln ber wahren und großen Beredfamfeit meg, und es bleibt eine bloße Wohlredenheit übrig.

## 2. §.

Alle biese Arten können am besten nach ber Art ber Chrieen abgehandelt und eingerichtet werden: davon ich schon in den Vorübungen der Veredsamkeit, als einem Kunstgriffe gehandelt habe, womit man

# Von fleinern Complimentirreden 209

man Schulknaben üben kann. Daselbst habe ich gezeiget, was aphthonische, und freye Chrien sind, deren jene Aphthonius in seinen Programmasmaten, diese aber Weise in seinen unzählichen Schuldückern abgehandelt hat. Auch Weideling und Schröter, Talander und Menantes haben sast zu Chrien Anleitung gegeben, und ganze Bücher damit angefüllet. Das ist nun der Mühe nicht werth. Denn werdie große und vollständige Rede in seiner Gewalt hat, dem wird eine Chrie nur als ein Spielwerf vorkommen. Ja der beste Redner kann seine Stärke in inner Chrie gar nicht zeigen.

3. Ş.

Ich sebe also zum voraus, bag man wisse was eine ordentliche und umgefehrte Chrie, und zwentens eine Chrie per Antecedens und Consequens, Imgleichen per Thesin und Hypothesin sen. benden lettern nur haben wir ben unfern Ceremonienund Complimentirreden nothig. Die erste besteht aus einem Grunde, und aus einem Sage, ber baraus folget. Jenen nennet man bas Antecedens, biesen aber bas Consequens. Zwischen benden offeat noch eine sogenannte Connexio, oter ein niherer Berbindungsfaß statt zu haben. gleichen Chrien fommen fogar ben den Alten, mitten in großen und wichtigen Reben vor. Cicero in der Rebe für ben Archias hat alle Arten berfelben. Folzenbes Benfpiel geboret bieber.

Antecedens. Wir haben es ja von ben größten und gelehrtesten Mannern gehöret, daß gewisse Gattum gen der Wissenschaften auf Regeln ankommen, und als Kunste gelernet werden; ein Poet aber sein Taleut von Natur hat, durch die eigene Munterkeit seines Gemuths angespornet, und fast von einem gotte Triebe gereget wird.

Connexio. Unfer Ennius nennet beswegen die Dichter mit Rechte heilige Manner: weil es das Ansehen hat, als ob sie uns, durch eine gottliche Bohlthat, als ein Geschent verliehen und empfohlen wurden.

· Consequens. So laßt boch berowegen ben euch, ihr Richter, als ben wohlgesitteten Leuten, diesen Namen heilig senn, den gewiß noch keine Barbaren verschmabet und verleßet hat.

### 4. S.

Man bemerke nur, daß Cicero hier nicht das trockene Geripp einer Chrie, sondern eine zierliche Ausführung derselben mit allerlen rednerischen Blumen geliefert hat. Das Geripp wurde so ausgesthen haben:

Antec. Die Dichter werben nicht gemachet, fonbem gebohren.

Connex. Beil fie also gleichsam von Gott felbst ausgeruftet werden.

Confeq. So muffen wir diefelben bestomehr in Ehrm halten.

Da hat nun Tullius ben Obersatz burch bas Gubachten ber größten Manner bestätiget, und burch bas Wiberspiel von ben andern Wissenschaften erläutert. Den Untersatz hat er durch das Zeugenit

# Von fleinern Complimentiereden. 211

niß des Ennius erläutert. Gben so hat auch der Schlußstatz noch den Zusaß, von der Vergleichung mit der Varbaren selbst bekommen; und ist also besto eindringender geworden. Das muß uns zur lehre dienen, auch unsre Chrien mit allerlen Nebendingen auszupußen.

. 5. S.

Gesett nun, ein heutiger Hofredner sollte ben einer Versammlung der Landstände, im Namen des Landesherrn, einen Landtagieröffnen: so würde sein Antrag oder Zauptstätz dieser sein: Die Noth ersodert über die Angelegenheiten des Landes von neuem zu rathschlagen. Die Ursache ist: benn 1) die Zeit der vorigen letzten Bewilligungen ist verstossen; und 2) Es sind verschiedene Bedürftnisse vorgesallen, die eine besondere Ausmerksamkeit und Sorgfalt ersodern. Die Ordnung wird umgekehret, und alsbann lautet der Vortrag so:

- 1. Anteced Die gefeste Zeit ber 3, ober 4 ober 6 Jahre, barauf fich die vorige lette Bewilligung der lobl. Stande erftrefet hat, ift diesen Monath verflossen.
- 2. Connexio. Beil nun nicht nur die ordentlichen Ausgaben und Anftalten des Landes, fondern auch einige außerordentliche neu vorgefallene Bedurftniffe, eine schleunige und ergiebige Bephulfe erfodern:
- 3. Consequens. So ift es theils Sr. Hochfürftl. Durchlognadiger und landesherrl. Willen, theils der naturlis chen Obliegenheit der lobl. Stande gemaß, die ges meine Nothdurft des Landes in reifliche Erwagung ju ziehen.

4. Conclusio. Se. bochfürstl. Durchl, begen bas lane begodterl. Bertranen, E. getreue Ritterschaft unib Stadte, werben ungefaumt bas Ihrige bagu beptra= gen, daß allen bero wohlgemennten Anfinnungen fot berfamft ein Senuge gefchebe.

## 6. 6.

Eben so wird die Antwort eines Erbmarschalls ober lanbesalteften, ber auf bergleichen Untrag im Mamen ber Stande erwiedern muß, eingerichtet werden muffen. Sein Zauptsan ift: Die Stanbe werben thun, was ihre Schuldiafeit erfobert. Die Utsache: Denn wir haben 1) vernommen, was Se. hochfürstl. Durchl. aus landesväterl. Fürforge in gnabigsten Vortrag bringen laffen. Danken wir unterthanig für folche fürstliche Befim nungen. In umgefehrter Ordnung fommen biefe Theile fo zu fteben :

Dit affer Unterthanigkeit haben die treugebetfamiten von der Ritterichaft und Stadten, vernome men, daß Ge, bochfürftl. Durchl. nach verfloffener Beit der letten Bewilligungen, abermal einen gewöhnlichen Landtag angesetzet und ausgeschrieben: auch die Bedürfniffe des werthen Baterlandes in dero ale lerfeite patriotifche Ueberlegung empfohlen.

Connex. Wie fie nun fammt und fonders, die barinn obwaltende landesvåterliche Rurforge und gnadige Sefinnung gegen bero getreue Landichaft, mit unterthanigstem Danke erkennen und zu ruhmen wiffen.

Conclusio. Also werben sie teinesweges ermangeln, ibre Pflicht zu beobachten, und alle geschehene Untrage in Ueberlegung ju gieben.

# Von fleinern Complimentirreden. 213

Ratio dubitandi f. objectio. Es ist frenlich mahr, daß bie ihigen bedrangten und schweren Zeiten ihre Krafte sehr erschopfet haben, und fie fich außer bem Stande befinden, ihrer Reigung eine volle Gnuge ju thun.

Ratio decidendi f. Refp. Allein, ihr patriotischer Eifer wird alles mögliche thun, dem fernern besorglichen Berfalle des gemeinen Wesens standhaft vorzubeus gen, und das sinkende Baterland, wo möglich, zu retten.

Vorum. Aller getreuen Stande flehentlicher Bunfch geht dabin: daß Gott ihre Anschlage ben fo loblichen Absichten segne, Eur. hochfurft. Durcht. hulbreichste Regierung mit vaterlicher hand schüffen, und bis auf spate Jahre verlangern wolle.

7. \$.

Mehrerer Deutlichkeit wegen, wollen wir noch eine Huldigungsrede von gleicher Urt entwerfen. Der Sas des Untrages ist: Se. hochfürstl. Durchl. sodern von ihren getreuen Ständen, an Prälaten, Nitterschaft und Städten, oder Vafallen und Unterhanen, den gewöhnlichen Huldigungseid. Urs sache: Denn der hochsel. Churfürst, Herzog oder landesfürst hat das zeitliche leben mit dem ewigen verwechselt. Zweyter und näherer Grund: Und Se. hochfürstl. Durchl. sind durch das Necht der Erstgeburt, der natürliche Erbe und Nachfolger in der Regierung. Umgekehrt wird dieß so ausehen:

Antecedens. Es ift weltfindig, daß der durchl. Kurft und herr, Herr D. D. Herzog 2c. bes beil. R. R. Churfurft, oder wie sonft der herr heißt, auf den Wink

Bint, des herrn über Leben und Tod, Diesen irbiichen Rurftenbut mit einer bimmlischen Krone vermechfelt, bat.

Dilatatio uberior. Bie tief burch biesen hoben Todes fall das gange churfürftl. herzogl. oder hochfarfil. oder bochreichsgraff. Saus' betrübet worden; wie fcmerje lich auch alle getreue Bnidlien und Stande, ja Sof, Land und Stadte baburd gerühret worden, ift jebermann unter une im frijden Andenken; ..

Ratio luctus. Und wie follte der Schmerz ben biefem Berhifte nicht allgemein fenn, da wir einen herm verlohren haben, ber das Saupt diefes erhabenen Saufes, ber mabre Bater feines Boltes, einiweifer, gerechtet und anabiger Landessürst gewesen ? NB. Diet tonnen noch mehr Lobfbrüche eingeschaltet werben.

Mun find aber Ge. bochfurftl. Durchl. ber ist neugntretende Rurft und Berr, Berr D. N. (mit bollem' Eltel) ber einzige, rechtmäßige Erbe ber famtl. verwenseten Lande; ein Furft, deffen vortreffe liche Macurgaben und Eigenschaften von dem Allen boditen, als der fraftigfte Eroft für die befummer ten Lande, ersehen und verliehen worden. NB. Sie fann auch etwas zu beffen Lobe mit eingeschaltet werden.

Confequens. In ber ghabigften und driftfarftlichften Definnung nun haben Ge. durfürftl. Diredl. ( sor wie fonft ber Titel heißt) biefe allgemeine Berfamme lung von bero getreucften Bafallen und Unterthanen berufen, theils um diefelben ihrer landesherri. Bulb und Gnade ju verfichern, theile, von Seiten ber Stinde, ben gewohnlichen Gid der Treue au be aebren.

Insinuatio. Gine getreue gandschaft fann mit Bergutgen versichert fenn, daß der ruhmliche Beift aller Durál.

# Von fleinern Complimentirreden. 215

burchl. Borfahren, und besonders des in Sott sel. burchl. Landesvaters, zwiesaltig auf Sr. hochsuftli. Durchl: ruhen wird. Dieselben versichern ihre getreuen Stande, aller ihrer landesvaterl. Suld und Gnade, bestätigen Ihnen alle Dero wohlhergebrachten Freyhelten und Borrechte, und werden sich nichts so fehr angelegen sein lassen, als die gemeine Bohlsfahrt von Land und Leuten; sodann aber auch eines jedes getreuen Basallen und Untherthans besonderes Bestes zu befärdern.

Vorum. Gott gebe zu biefer neuen Regierung und gut allen preiswurdigen Unternehmungen des Sauptes und der Glieder seinen vaterlichen Segen.

8. S.

Die Antworten auf eine solche Rebe im Namen ber Stande pflegen mit eben bergleichen Runftgriffen gegeben zu werben. Bum Ueberfluffe will ich sie auch naher anzeigen. Der Zauptsan muß fenn: Die Stande find bereit, zu huldigen. sache: Denn ber burchl. Fürst und Herr 2c. 2c. bat seine gluckliche und langwierige Regierung durch einen fel. Tob nieberlegt; und feinen zeitlichen Thron mit einem ewigen vertauschet. hier wird ein Lob bes Tobten eingeschaltet. 2. Urfache: Beil wir uns pun gludlich fchaben, in ber Derfon Ge. boch--fürstl. Durchl. einen so murbigen Nachfolger erhalten zu haben: (Auch hier wird bas lob. bes neuen Fürsten eingeschaltet) so sind wir zc. Die Umkehrung wird eben so, wie in bem vorigen gemachet: und ber Redner hat die Frenheit, allerlen gute Bebanken und Erläuterungen einzuschalten.

9. **§.** 

Auf gleiche Urt werden alle übrige Befand. Schafts - Ginführungs - Worstellungs - und Einweihungsreden ben Sofe eingerichtet. Aber auch ben abelichen und burgerlichen Reperlichfeiten, in froh lichen und traurigen Källen geht es eben sowohl an, fich diefer Regeln zu bebienen; mo Zeit und Umstånde es nicht verstatten, lange und ordentliche Re ben zu halten. 3. E. ben Umwerbungen und Ertheilung bes Jawortes, wird ber Untrad beißen : Der Krener fobere die fenerliche Bewilligung ber Meltern, und bas Jawort ber Braut. Die 1. Ursache: Die Vorzuge des ganzen Hauses, und die liebens murdigen Eigenschaften ber Braut, batten bemfelben ben Bunfch eingeflofet, fich aufs genaueste mit ihnen zu verbinden. 2. Urfache: Weil nun dazu somohl bie Aeltern, als das Frauenzimmer felbst, nicht abgeneigt geschienen, und ihm hoffnung ju ihrer Ginstimmung gegeben; fo zc. 2c. Umgekehrt, giebt fichs von fich felbft.

10. 6.

Die Antwort bes Redners von ber Aeltern- und Braut Seite, hat wesentlich eben diese Theile und Einrichtung. Der Zauptsatz ist: Man extheilet von wegen ber Aeltern und Braut das senerliche Jawoit. Ursache: Denn die guten personlichen Eigenschaften, die erklärete gute Zuneigung und Absüchten, auch andere Glücksumstände des Freyers verdienten alle Hochachtung; und, (ater Grund) Die ganze Familie ware eben so ersreut, sich mit einem

# Bon fleinern Complimentirreden. 217

einem so murdigen Manne genquer zu vereinigen. Den Schluß machet ein Bunsch, daß alles wohl gerathen moge.

## 11. S.

Eben das wird sich auch ben ben kurzen Standreden anwenden lassen, die an gewissen Orten ber dem Grabe eines Verstorbenen mit wenig Worten gehalten zu werden pslegen. Diese können weder werden, noch Abhandlungen ganzer lehrsäße werden; sondern bloße Abbankungen, im Namen der leidtragenden, an die leichenbegleiter: weil die Zuhörer alle nicht lange stehen können. Ihr Inhalt wird also solgender senn:

Antee. Bergeftalt haben wir unfern Seligverftorbenen in feine Rubekammer begleitet.

Illustr. a loco comm. vel meditat. Lester Schritt, ben wir alle, ein jeber zu seiner Zeit, auch wers ben thun mussen!

Connex, Eine so ansehnliche und zahlreiche Begleitung aber, machet dem hoch und mohlfel. feine geringe Ehre; und gereichet den hinterbliebenen zu einer bes sondern Aufrichtung.

Confequ. Eben beswegen achten fich biefe verbunden, ben hochgeschatten Leichenbegleitern, ihren schuldigen Dant abzustatten. Gie erbiethen fich ben allen, Sott gebe angenehmern Begebenheiten! ihre Ergebens beit und Freuudschaft freudig an ben Tag zu legen.

Voenm. Sott gehe! daß wir alle eine eben so selige Rachfahrt in die Ewigkeit halten mogen, als unfer Wohlseliger.

D 5 12. J.

12.

So ungefünftelt und ungezwungen feben bieft Chrien aus; find aber eben besmegen nach bem Geschmacke bes hofes, und ber hoffeute: bie ins gemein von feiner großen Belehrsamkeit und Belesenheit ihr Werk machen. Doch giebt es auch etliche berfelben, Die folche mit allerlerlen Erlauterungen auszupugen wissen. Man sebe bes herrn geheimen Rath von Gifenberg Eppressenzweige, die im 1741sten Jahre mit meiner Borrede berausgetom-Ber also Belesenheit ober Sammlungs bucher bat, ber kann sie auch ben biefer Art ber Wohlredenheit wohl anbringen, wenn ers nur mit Maagen thut. Er wird auch in ben Reben großer Berrn ungablige Proben und Mufter bavon an-Ift ihm aber bie bortige Schreibart ju wilde, und ungeputt: fo fteht es ja jedem fren, einen reinern und zierlichern Ausbruck feiner Bebanfen zu brauchen; fo wie es unsere Zeiten erfobern.

13. 6.

Etwas fünstlicher gerathen die Ceremonienreben per Thesin und Hypothesin. Diese entstehen aus einem Sage, und seiner Erläuterung; die aber entweder ein Zeugniß, oder ein Benspiel von berühmten leuten, oder vieleicht ein Widerspiel velsen, davon man reden will; oder ein sinnreiches Bild mit einer Ueberschrift, es sen nun auf Schaumunzen, oder in Gemählden, senn muß. Die Alten haben uns auch davon Benspiele hintertassen: und selbst Cleero in der Rede für den Archias giebt uns

# Von fleinern Complimentirreden. 219

uns folgendes. Sein Hauptsaß war: Es ist billig, daß Oberkeiten die Poeten hochschäfen, Beweis, dem selbst die Kriegsobersten habens gethan. Belaut. so habens Decimus Brutus und Julvius gemachet. Wenn man dieß seste zuerst leget, klingt es benm Tullius so!

Thesis: Decimus Brutus, jener große held und Feldsherr, hat mit den Gedichten seines Freundes Attius, sogar die Eingange seiner Rapellen und Ehrenmaler ausgeschmucker. Ja Fulvius, der in Begleisenug des Ennius mit den Actoliern Krieg geführet, hat kein Bedenken getragen, die Beute, so doch dem Mars gehörete, den Musen zu heiligen.

Hypothesis. In einer Stadt also, wo auch die gewaffmeten Feldherrn den Namen der Poeten und die Heiligtheimer der Musen verehret haben; da follten ja
wohl die politischen Oberkeiten vor der Ehre der Mussen und der Wohlsahrt der Dichter keinen Abscheu
haben.

#### 14. . .

Will man sich nun einer solchen Chrie ben einer kurzen Parentation, wo man von dem Tobten nicht viel zu sagen weis, bedienen: so kauft man es etwa so machen. Man ließ, daß Unaragoras, als man ihn um sein Vaterland befraget, mit ausgerecktem Finger auf den Himmel gewiesen habe. Dieß soll die Thesis meiner Chrie seyn:

Thesis. Anaragoras, ein berühmter Weltweiser der ios nischen Schule, der die Einigkeit und Weisheit des gottlichen Wesens, als Urhebers der Welt, zuerst deutlich gelehret hat, ward einesmals befraget: wosher er geburtig, oder welches eigentlich sein Vaterland

terland ware? Anstatt einer mundlichen Antwordie ein jeder anderer gegeben hatte, machte diese tieffinnige Mann, mit erhabenem Arme und ausgestrecktem Finger, die nachdencklichste Stellung; in dem er auf den gestirnten himmel wies, und weiter kein Wort hinzusehte.

Paraphrafis. 3ch irre mich entweder febr, ober biefer große Beise hat baburch nichts anders lagen wollen. als biefes : Ihr verlanget meine Baterftabt zu wiffen, wertheften Rreunde! Bas murde ich euch aber für eine Radricht bavon geben, wenn ich euch den Dunt auf biefer Erbenflache anzeigen wollte, bent biefer irrbifche Korper, ben ich mit mit heruntrage, ju feinem Urfprunge gehabt bat? Der wichtigfte Theil neines Befens ift unftreitig mein unfichtbarer Geift, Diejenice unforperliche Seele, Die meine irrbifche Butte belebet. Diefe aber ift nicht von diefer Untermelt ber ; fondern aus der Sand ber ewigen Gotte beit entsprungen, Die im himmel ihren Gib bat. Der himmel ift alfo mein Baterland; aus ibm bin ich entsproffen, und dabin werde ich jurucktehren, wenn ich dereinst meine hinfällige Wohnung fterbend verlaffen merbe.

Hypothesis. Was dundet fie (p. t.) allerseits hochge z. generalis. schätze Leichenbegleiter, von dem Ausspruche dieses alten griechtschen Beisent; aus besfen Schule auch der weise Sokrates entsprungen ist? Leuchtet nicht ein heller Funken einer guzen Einsicht daraus hervor, dessen sich auch ein Christ, ben einer weit größern Erleuchtung nicht zu schämen hat?

2. Specialis. Und mas haben wir iho ben dem Sarge unfere hoch und wohlfeligen Mitbrubers, des im Leben gewesenen (hier wird der ganze Litel und Mamen des Verf. eingerücket) anders zu erwägen,

عاه

### Von fleinern Complimentirreden. 221

als daß er auch hierinnen dem Anaragoras abnlich gewefen?

Prob. Seine leibliche Beburt zwar, hatte ihn in bem ober jenem Sabre, allbier, Cober audet. warts ) ju einem Dilgrim biefer Erben gemas det. Er hatte alle Gigenschaften andrer Moames kinder; ward aber auch durch die beil. Taufe in Die Babl der Christen aufgenommen. versicherte ibn, ber Seelen nach, feines bobern Urfprunges; und er veraaf in feinem aanzen Les ben nicht, daß fein unfterblicher Beift aus der Band Gottes ben Urfprung habe. Er lebte bier als ein Fremdling und Dilgrim . und fuchte fein Burgerrecht im Simmel. Diesen bielt er für bas mabre Baterland eines Chriften, und zu diesem ift er iho durch einen seligen Tod eine gegangen. Sier tonnen auch noch einige merte wurdige Umftande jum Lobe des Berftorbenen eingeschaltet merben.

III. Conclusio. Mie sehr muß biese zur Aufrichtung aller berer gereichen, bie an dem Hochseligen einen Schegatten, Bater, Bruder, Vätter, Freund und Befannten verlohren haben! Wer kann denjenigen beweinen, der in die himmlische Wohnung aufgenommen worden, der nur die irrdische Hutte verlassen, und in das neue Jerusalem, als seine wahre Baterstadt, in die Schaar der Seligen gelanget ist, und ihr wahres Bürgerrecht erhalten hat? Ihm ist nun allererst recht wohl: und wir können ihm seine ewige Ruhe nicht misgonnen.

IV. Votum. Gott gebe nur, daß wir alle, ein jeder zu feiner Zeit, wenn der Machtspruch Gottes über und gebiethen wird, eine felige Nachfahrt halten mögen. Die hinterbliebenen Leidtragenden aber, befinden fich dadurch fehr aufgerichtet; daß diese hochansehnliche Bersammlung durch ihre Gegenwart dem Sochseligen übre

## Das XI. Hauptstück.

ihre Hochachtung, Freundschaft und Gewogenheit bezeugen wollen. Sie werden eifrigst alle Gelegen, heiten ergreifen, ihre Hochachtung und Erkenntlichkeit dafür an den Tag ju legen.

### 15. S.

Much ben folder Ginrichtung einer Chrie, fonnen allerlen Erlauterungen eingeschaltet werben, bie einem Redner benfallen. Muster solcher Reben aber, ben traurigen und frohlichen Kallen, findet man in ungabligen Sammlungen, als in ben Reben großer Herren, und von neuern, in Jochers Reden. Ich rebe aber hier nur mit Unfangern, und zeige ihnen leichte Bege, folche Complimentirreben ju halten barinn fein rechter Sauptsas ausgeführet Will aber einer, ber schon weiter gefommen ift, eine nugliche Wahrheit abhandeln . und etwas erbautiches vortragen: so muß er sich nach ben obigen Regeln ber volligen Reben richten; bau er in meinen gesammleten Reben Muster finden wird. 3ch gebe fein Benspiel von andern Chrien per Thesin und Hypothesin, die ben froblichen Fallen gehalten werben tonnen. Sie sehen sich alle abnlich, und wer eine kennet, ber kennet fie alle.



## Das XII. Hauptstück.

## Von der Ausarbeitung einer Rede.

r. Ş.

at man ben Entwurf seiner Rebe bergestalt fertig: so muß man nun auf die Ausarbeitung bedacht fenn. Aus bem Stegreife pamlich will ich feinem Unfanger zu reben anrathen. Denn es ist durchaus nicht gleichviel, mit was für Borten man basjenige vorträgt, was man bergestalt ausgesonnen, und wohlangeordnet hat. schlechte Ausbruck machet insgemein die besten Saden verächtlich. Und wie Cicero die Wahl ber Borte für die Mutter ber Beredsamfeit ausgiebt \*): also muß es ber Redner nicht auf ben blinden Bufall ankommen laffen, mit was für Worten er feine Bevanken vorbringen werde. Wer sich Varinn fahrlaßig bezeiget, ber wird fein Redner, sonbern ein Schwaßer und elender Saalbader; ber von jebermann verachtet und versvottet wird.

Delectus verborum est mater eloquentia:

2 §.

Wenn gleich die altesten Redner ohne sonderliche Vorbereitung gesprochen haben mogen, so wie es die Nothdurft, die Beschaffenheit der Sachen, ober ober ihre Gemuthsbewegung mit sich gebracht: so haben sich doch allmählich solche verschiedene Gaben daben gewiesen; daß man auf die Art des Ausdruckes ausmerksam geworden, und sich gleichsam eine Nacheiserung erhoben, wer seinen Vortrag am besten einrichten könnte. So gieng es schon vor Isekrats Zeiten zu Athen: und damals sieng man an, seine Reden erst schriftlich aufzusehen\*). Als nun allmählich die geschriedenen Reden dieses, und viesker andern Meister in die Hände der Leute kamen, ward man die verschiedene Schreibart gewahr, der sich dieselben bedienten; und junge Leute verlangten auch darinn ben so vielen Lehrern der Redefunst, als sich nur fanden, Unterricht \*\*). In Rom ist es eben so gegangen.

- Cic. in Bruto, c' VII. In quam (Græciam) cum intueor, maxime mihi occurrunt, Attice, & quafi lucent Athenæ tuæ; qua in urbe prinum se Orator extulit, primumque ctiam monumentis et litteris oratio est cæpta mandari. Tamen ante Periclem, enjus scripta quædam feruntur, & Thucididem, littera nulla est, quæ quidem ornatura aliquem habeat, et oratoris esse videatur.
- \*\*) Cie. ibid. c. VIII. Exftitit igitur, jam senibts istis, Isocrates, cujus donus cunctæ Græcjæ quast ludus quidam patuit, atque officina dicendi; magnus Orator, et perfectus Magister - is et ipse multa scripsit præclare, et docuit alios, - Ante hunc enim verborum quasi structura, et quædam ad numerum conclusio, nulla erat.

3. §.

Rachbem unfre Deutschen irgend bor brephunere Jahren auch in beutscher Sprache zu reben an. efangen, und basjenige, mas geredet worden, um ie Reit ber Glaubensreinigung auch gedruckt ans icht gestellet; so hat man auch unter uns auf die erschiedene Schreibart mehr als vorhin Achtung Mit der Bahl der Bucher und Leser hat d auch die Renntnig und Beurtheilungsfraft geiehret: und man bat gesehen, baß ber eine besser nd lebhafter, zierlicher und nachbrucklicher schriebe. le ber andre. Darauf haben sich auch lehrer ber Rebefunft und Schreibart gefunden: und man hat, uberlich feit Opigens Zeiten, fich um Die Wette emubet, feinen Vortrag nicht nur beutlich und uchdrucklich, sondern auch zierlich und mobiflinund zu machen und angenehm zu schreiben.

4. S.

Weil man also begreifen gelernet, daß ein kedner nicht nur in Sachen, sondern auch in Worn vortrefflich senn musse; so ist es höchstnöthig, ine Reden vorher sorgsältig auszuarbeiten. Denn wohl viele alte Redner einige ihrer Reden allererst, achdem sie selbige gehalten, aufgeschrieben \*), anse dieselben gar nicht so feurig, als sie dieselben rzesaget, schreiben können \*\*): so halte ich doch stür, daß man sich am besten durchs Schreiben m Reden vorbereiten könne \*\*\*). Einem, der is dem Kopfe spricht, entwischen hundert kleine ther und Nachläßigkeiten in der Sprache, die Akedetunst.

man im Schreiben gewahr wird, und vermeiben letnet. Zu geschweigen, daß einem bisweilen bie besten Ausbrücke aus bem Stegreife nicht einfallen; sondern erst burchs Nachsinnen gesunden werden mussen.

- \*) Idem ibid. c. 24. Nam videmus alios oratores inertia nibil scripsisse; ne domesticus etiam labor accederet ad forensem: plerisque etiam scribunus orationes habitæ jam, non ut habeantur.
- \*\*) So ist es bem Salba gegangen: Quem fortasse vis non ingenii solum, sed etiam animi, & naturalis quidam dolor, dicentem incendebat, essicibatque, ut & incitata, & gravis, & vehemens esser oratio; dein, cum stilum otiosus prehenderat, motusque omnis animi tamquam ventus hominem desecerat, slaccescebat oratio; quod iis, qui limatius dicendi consectantur genus, accidere non solet. - Hanc igitur ob caussam videtur Lesii mens spirare etiam in scriptis, Galbæ autem vis occidisse.
- \*\*\*) Id. ibid. Nulla enim res tantum ad dicendum proficit, quam scriptio.

Bas diese Sorgfalt für Anleitungen zur Bohlredenheit und Beränderung der Schreibart hervorgebracht, haben wir bereits in der Einleitung gewiesen. Und ungeachtet eine gute Schreibart noch
lange keinen Redner machet: so muß doch dieser
die gute Einrichtung seines Ausdruckes gar nicht
verabsäumen. Eine bloße Uebung, ohne eine gute
Theorie dessen, was regelmäßig, gut oder rich-

g ift, thut keine Gnuge. Daher haben hermomes, Demetrius Phalereus, und Longin soviele tegeln von der guten Schreibart gegeben, Lucian ber soviele Fehler darinn bemerket; der Lateiner w zu geschweigen. Im Deutschen muß man eben forgfältig senn. Darum habe ich schon in den korubungen der Beredsamkeit die ersten Grundreeln davon gegeben, die ich hier zum voraus setze.

6.

Bevor ich aber bas, was für Knaben zu schwer ar, hier nachhole, muß ich hier die Regeln ber usarbeitung erflaren. Hier schärfe ich nun vor len Dingen ein, fich nicht auf eine naturliche Plaurhaftigfeit zu verlaffen; fondern alle feine Reden. man fie halten foll, von Wort ju Wort aufzu-Indem man namlich alle feine Bedann und Worte zu Papiere bringet, und fie fich gleich= m vor die Augen malet; fieht man ihren gangen Berth und Unwerth viel genauer ein. Man prüs t fie gleichsam auf einer Goldwage, und mas cht bie Probe halt, wird verworfen. Man giebt inteln Stellen mehr Licht, Die weitlauftigen verret man, bie niedrigen fuchet man zu erheben, ib ben matten mehr Beift und Reuer zu geben. urz, man lernet hundert Sehler vermeiden, bie an fonit im Schwagen begeben murbe.

7. S. In der Wahl des Ories, wo man seine Ausbeitung vornehmen will, gar zu ekel zu seyn, will P 2 ich niemanden rathen. Ein Redner hat seine Umstände nicht allemal in seiner Gewalt, Er ist nicht allemal zu Hause, wo er alle Bequemlichkeit haben kann; sondern muß oft auf Reisen, und an fremden Orten fürlied nehmen, wie ers findet, oder haben kann. Es würde also sehr schlimm senn, wenn er sich an dieses oder jenes zu sehr gewöhnet hätte, woran es ihm bisweilen gänzlich sehlen könnte. Wenigstens sehe ichs nicht, was der jüngere Plinius von seinen Spaziergängen, vom Seeuser, oder von den schönen Aussichten seines Laurentans, in Eingebung schöner Gedanken, rühmet. Alle diese Stüde sind gut, wenn man sich belustigen will. Aber zum Arbeiten helsen sie nichts.

8. **§.** 

Eben fo wenig muß man fich an eine gewifft Beit bes Tages benm Musarbeiten gewohnen. Die Morgenstunden find zwar zu allem Studieren gut: boch kann es kommen, daß ein Redner sie nicht in feiner Bemalt hat. Much ben Tag über ift man oft mit Amtsgeschäfften so überhäufet, baf man fast teine Stunde ungestoret bleiben fann. Dier muß man sich gleichwohl auch alle Biertelftunden su Ruge machen fonnen; und fich burch feine übermaßige Zartlichkeit bavon abhalten laffen. Abendstunden endlich muffen Die sicherfte Buflucht eines Redners fenn. Denn wenn alles um ihn ber im Schlafe begraben liegt, uut die gange Statt ftill ift, tann er am ungestorteften feinen Bebanten · unb

### Von Ausarbeitung einer Rede. 229

nd feiner Arbeit nachhangen. Ben einer maßigen nd nuchternen lebensart geht bieß am beften an \*).

Do hat man von bem Demosthen gesaget, bag er ben feinen Reden mehr Del als Wein verbrauchet habe: ohne Zweifel, weil er fie bey fpater Nacht ausgearbeitet hat.

### 9. §.

Bewisse leute mennen sich bie Arbeit febr zu erichtern, wenn fie fich benm Ausarbeiten eines Schreirs bedienen. Ben Bricfen und juristischen ichriften laffe ich folches gelten, wenn man fich zu gewöhnet hat: wiewohl es doch nicht ohne alle beichwerden ist. Allein ben Reben ift es eben fo enia rathsam, als ben Bebichten. Es gehöret imlich schr viel Ueberdenkens und Nachsinnens igu, wenn man etwas Gutes ju Papiere bringen Safe nun ein Schreiber ba: fo murbe man b oft folder Langfamteit im Erfinden ichamen; ab ibm bas erfte, bas beste in bie Feber fagen. Sobann muß man oft bas Befchriebene wiederhon, um das Folgende bamit recht zu verbinden; ian muß bisweilen etwas andern, ober ausstreien; ja wohl gar manchen Sas fich laut borlefen, m auf ben Wohlflang acht zu geben: welches alles m einem Schreiber aar nicht angebt.

### 10. §.

Meines Erachtens sesse sich also ein Redner, nach atworfener Anordnung seiner Rede, an einen einsmen Ort. Er sinne den Ansang seines Einganges P3

zuvor in Bedanken aus, und wiederhole ihn auch wohl laut, ehe er ihn aufschreibt. Steht er auf bem Papiere, fo überlese man ihn nochmals, ob er bie Drobe halt: um ihn vieleicht noch zu verbef. fern, wenn ihm mas fehlet; ober boch ins Feuer ju gerathen, und ben Unfang bes nachften Gates Mit biesem mache mans aludlicher zu erfinden. eben so, und sete die Feber nicht eber an, bis man ibn gang überdacht, und wieberholet bat. fahre man mit allen übrigen Derioden fort; und laffe fich nicht burch bie langfamfeit folches Rleißes Wer fo bedachtig zu Werke geht, druabichrecten. det fich zugleich das Ausgearbeitete ins Bedachtniß; und erlanger doch allmählich die Fertigfeit, auch geschwinder etwas Gutes zu Papiere zu bringen.

11. S.

If die gange Rede dergestalt fertig: so geht nun erft die Arbeit des Ausbesserns an. muß nicht benten, baß auch ben ber bedachtigsten Musarbeitung, fogleich ein Meifterftuck zur Welt gebracht worden. Bas die Lehrer der Dichtkunft einem Poeten rathen, und mas Birgil fleißig gethan, bas muß auch ein Redner thun, wenn er Zeit ba-Er lege feine Rebe ein Paar Tage bin, zu hat. und wenn fie ihm nun etwas frembe geworben: fo nehme er sie nochmals in der Absicht vor, sie abermals zu prufen. Was einem als neu, noch so schon bedunkte, verliert ofters allen feinen Blang, wenn man ce ben kaltem Blute wieder betrachtet. Do mit sit man aber Plag habe, hier und da etwas zu erbessern, zuzusegen, oder fürs Ausgestrichene an en Rand zu schreiben, muß man im Entwurse breite lander übrig lassen.

### 12. S.

Indessen wollen wirs nicht laugnen, daß burch ne lange Uebung ein Redner nicht allmählich zu ner Bertigfeit fommen follte, die bergleichen mubme Anstalten erleichtern, und minder nothig maen wird. Wir rathen nur Unfangern, mas fie thun haben, bamit fie fich kunftig geschickt maen konnen, gleich in erfter Sige recht mas Gutes ifzufeben. Bu Diefer Fertigfeit aber gelanget man ur burch viele Uebungen. Wer biefe nun im Innge recht fleißig getrieben bat, ber tann verfichert in, baß er fich baburch bereinft alle funftigen usarbeitungen erleichtert; wie es ber allen Runn zu geben pflegt. Ber aber zu zeitig eilen, und ber Bluchtigfeit feiner Auffage eine Chre fuchen ill, bem wird es geben, wie jungen Bogeln, bie k unreifen Sittigen fliegen wollen. Ihre Schreibe t wird finken, und fich niemals wieder erheben BHCH.



## Das XIII. Hauptstück.

Von der Schreibart überhaupt.

### r. §.

a berjenige, ber nun wirkliche Reben balten foll, icon die Schreibart in feiner Gewalt. haben muß, ehe er sie ausarbeitet: fo muffen Unfanger fich um biefelbe bemuben, ehe fie noch aus ihrer Beredsamfeit einen Ernst machen. Burde es nicht viel zu fpat fenn, fich bann allererft um die Regeln des Ausbruckes zu befummern, wenn man schon in wichtigen Rallen auftreten foll? Ich weis wohl, daß viele nur burch die bloße Uebung eine Bohlrebenheit erlangen wollen. es gelingt ihnen auch niemals besser, als einem Bauer, ber aus bloger Uebung in Dorfichenken frangofifch tangen, ober einer Baurinn, die in ber Rirche fingen lernet. Renner ber Runft mobil w Schreiben, finden ungabliche Fehler barinnen, wo fie am fchonften geschrieben zu baben mennen. Rurt es fällt kein Meister vom himmel: und mas man recht machen will, bas muß man nach Regeln lernen.

### ı Ş.

Ueberhaupt ift die Schreibart ein Ausbrud ber Bedanken durch folche Borte, daraus man ihre gange Beschaffenheit einsehen kann. Es verbalte balt

## Von der Schreibart überhaupt 233

halt sich also gewisser maßen damit, wie mit einem Bilbe, welches seinen ganzen Werth, von der Aehnlichkeit mit dem Vorbilde, oder Originale bekömmt. Nur darinn ist der Unterscheid, daß ein Bild doch gelobet wird, wenn es gleich eine an sich häßliche und abscheuliche Sache darstellet; dasern dieses nur auf eine recht ahnliche Art geschieht: eine Rede aber keine schone Schreibart hat, wenn sie einfältige, dumme und verkehrte Gedanken, noch so ahnlich in Worten ausdrücket. Das Original der guten Schreibart muß auch für sich schonschon, richtig, vernünstig, nachdrücklich, lebhaft und rührend seyn: sonst wird man den Ausdruck desselben niemals loben.

### 3. S.

Daraus erhellet nun ber erste Grundsas ber lehre von ber Schreibart: baß es mit berfelben hauptfächlich auf eine gescheibe und vernünftige Art ju benfen ankomme. Rann ein Mensch wohl etwas flügers reden oder schreiben, als er vorher gedacht hat? Und wird nicht ein finstrer, verwirrter, ober phantastischer Ropf, auch eben solch Zeug mit Worten ju Marfte bringen? hieraus flieft nun bie Regel: taf berjenige, ber gut fcbreiben lernen will, fich erft um einen aufgeweckten und richtig bentenben Ropf bewerben muffe \*). Diefen aber tann ihm bie Beredsamkeit nicht geben. Er muß ihn pon ber Philosophie betommen. Diese muß ibm ben Berffand aufflaren, bie Unwissenheit vertreiben, P 5 bie die Vorurtheile benehmen, ihn richtige Schlusse von Trugschluffen unterscheiben lehren, und das Ge bachtniß mit einer Menge von Wahrheiten erfüllen.

\*) Das will Horoz, wenn er schreibt:
Scribendi recte, sapere est et principium et sons.
Und Boileau mennet eben das, mit den Worten:
Avant done, que d'ecrire, apprenez à penser!

4. (.

Man fieht wohl baraus, baß bie gute Schreibart nicht blog aus Worterbuchern und Phraseologien gelernet werben fonne. Die schonen Worter bes besten lateinischen Zeitalters, und ber heutigen beliebtesten Schriftsteller, machen es nicht aus. Man fann bas einfaltigfte Zeug mit ben ichonften ciceronischen Worten fagen; und ein Bewebe gusammergeklaubter Blumchen machet noch nicht einen mabren, geschweige benn einen schonen Bebanten. Aber ein Ropf, ber aus ber Weltweishelt eine Ginficht in die Natur, eine Renntnig ber Belt, ber Menschen, bes Guten und Bofen, ber Staaten und Geseke, des Handels und des Kriegsmesens u. b. m. erhalten bat, bem ift bie Urtheilstraft geschärfet, ber Bis geläutert, und ber Berftanb mit ungablich vielen Sachen erfüllet, bavon er bernach vernünftig benten und reben kann, ohne ein. unnuger Plauderer und Wortframer zu werben.

5. · J.

Allein neben biefer Gelehrsamkeit und Wifferichaft muß ein Redner auch den Umgang mit ber artigen

### Von der Schreibart überhaupt. 235

artigen Welt nicht verfaumen. Wer nur fo reben tann, wie man auf Studierstuben und in Buchern foricht, ber wird badurch noch nicht gefallen. muß mit Besellschaften ber vornehmsten Leute feiner Zeit umgeben, und aller ber Rebensarten funbig fenn, bie ben Sofe, unter bem Abet, und ben vornehmsten des Burgerstandes im Schwange ge-Ja er muß fie nicht nur tennen: fie muffen ihm fo geläufig fenn, baß er fie ohne Dube mitfprechen kann, ohne fich in pobelhafte Ausbrucke berunter zu laffen : benn biefe murben ibn nur verachtlich machen. Ohne Zweifel rebete Cicero, wie bamals bie ebelften in Rom fprachen. Man fiebt diefes aus ben Briefen berfelben an ibn. gen murbe ein plautinifches latein, bas bie Sprache bes Pobels in Rom zeiget, feinem Rebner anfteben.

### 6. §.

Das britte Mittel zu einer guten rednerischen Schreibart zu gelangen, ist die Belesenheit in den besten Schriften desjenigen Volkes, in dessen Sprache man reden will. So auserlesen auch die Geskellschaften sind, beren Umgang ein Redner gezuiest: so höret man doch in denselben nicht lauter regelmäßiges. Nicht nur die heutige Mengesucht mit französischen Wörtern; sondern auch die natürliche Unachtsamkeit der Menschen im täglichen Sprechen, machet, daß man viel sehlerhaftes mit annehmen wurde, wenn man sich bloß nach dem Umgange richten wollte. Die Bücher, und zwar der besten

besten Schriftsteller, sind also noch ein sicherer Mittel, sich in der Schreibart vollkommen zu machen. Ein Redner aber muß sonderlich die zierlichsten Roben und Gedichte lesen. Denn ob er gleich aus Geschichtschreibern und Moralisten viel lernen kann, zumal, wenn sie edel geschrieben haben: so gehen ihn doch jene vornehmlich an; wenn er nur nicht die schwülstigen Poeten nachahmet.

Allein auch mit bem Lesen allein ist es noch nicht ausgerichtet. Denn auch bie besten Schrift. steller sind noch nicht ohne Fehler "). Wer ihre Sachen mit einer grammatischen und fritischen Scharfe prufet, ber findet noch manches baran au: zufeßen. Die Fehler großer leute muß man nicht nachahmen, sondern bas Bute: aber jene von Diefem zu unterscheiden, muß man eine logifalische und fritische Ginficht besigen, alles genau ju prufen. Durch die Saumseligkeit in dieser Prufung, schwagen unbehutsame Unfanger ihren Borgangeri oft bas Rehlerhafteste nach: und baburch gerathen alle Sprachen in Verfall. Dazu fommt, daß Reulinge aus ben besten Schriftstellern nur gerabe bas nachaffen, mas am falschesten ist; wie Ge neca \*\* aumerfet, und wir heute ju Tage jur Bnuge im Deutschen erfahren \*\*\*.

\*) Man sehe nur, wie A. Gellius in seinen Noct. Att. auch am Birgil und Cicero oft Fehler bemerket; und was vor der Verburgischen Ausgabe seiner Werke für kleine Flecken an seinen Ausdrücken gewiesen werden.

## Von der Schreibart überhaupt. 237

- son merket er jemanden an, der Arruntius geheis fen, und den Sallustius nachgeahmet. Da nun dieser einmal geschrieben hatte: Exercitum argento fecit: so verliebte sich jener dergestalt in diesen Schnister, daß er ihn auf allen Seiten wiederholete.
- \*\*\*) Das Wort Seil dir! ist ein solcher beutscher Schniber, den viele unbehutsame einem schwülftigen Poeten nachaffen, der ihn aus dem Englischen erborget hat. Wer kann doch ben uns, ohne ein deutsches Ohr zu beleidigen, sagen: Gesundheit dir! Reichthum dir! oder Segen dir! Fluch dir! Eben so unrichtig ist, Seil dir!

### 8. §.

Lehret nun die Sprachfunst eigentlich bie Rebr ber richtigen Schreibart beurtheilen : fo muß ein ledner nicht mit ber gemeinen Erfenntniß feiner Ruttersprache gufrieden sen. Es fehlet uns ja ibo i bergleichen Buchern nicht: und bie meinige. it, ohne Ruhm zu melden, so viel Benfall gefunn, daß ich sie mobl ohne Praleren anrathen fann. doch ist es nicht genug, grammatisch recht zu hreiben: man muß auch logisch und rednerisch cht Schreiben. Dun lehret aber die Logif Die Beinten in ihre Gattungen theilen, und bie Rebeinft fie recht ausbrucken. Jene zeiget, baf mir eils Begriffe, theils Urtheile, theils Schlusse n Berftanve bilben: biefe aber lehret, bag man e erften burch Borte und Rebensarten, Die zwente urch Gage und Perioden, das britte aber, burch mie Auffage und Bortrage ju verfteben gebe.

9. **§**.

Doch von biesen ersten Unfangsgrunden ber Schreibart haben wir schon in ben Vorübungen ber Beredfamfeit gehandelt; als von folden Runftgriffen , wodurch man Knaben in Schulen gur Bohlredenbeit vorbereitet. Gben so habe ich barinnen von den Zierrathen biefer Ausbrucke und Derioden, ben Tropen und Figuren geredet, und ihren Rugen gewiesen. 3ch sebe also jum voraus, bag man mit biesen Dingen ichon bekannt, und von Schulen ber barinn geubet fen ; um akabemifche Burger nicht noch einmal in die Classen zu fub-Sollte aber ja jemand fo ungludlich gewesen fenn, diese Mildsspeise bort nicht genoffen, ober boch nicht recht verdauet zu haben : ber mag fie nochmals aus dem Cicero, ober Quintilian wiederholen; ober auch gedachte Borübungen abermals vor die Hand nehmen.

### 10. §.

Was nun die Schreibart selbst anlanget, die mit der dritten Wirkung unsers Verstandes zu thun hat, und auch die benden ersten in sich begreift; so ist dies selbe so vielfältig, als die Arten zu denken sind. Ueberhaupt pflegt man diese in die gute, oder richtige, und in die schlechte, oder unrichtige Art zu denken zu unterscheiden. Und so wird denn auch die Schreibart entweder gut over schlecht seyn. Als lein das Gute sowohl, als das Bose ist mancherlen: und es ersodert nicht wenig Scharssinnigkeit, alle diekt Arten

leten zu erkennen und abzutheilen. So mannichaltig die Köpfe der Gelehrten sind, so vielfältig verden frenlich auch die Schreibarten. Und wer all jene erzählen?

11. S.

Biele haben die gute Schreibart in die erbaene, mittelmäßige und niedrige; bie schlimme aber a bie schwülstige, spikfindige und pobelhafte theilen Allein, wie schwer ist es ihnen nicht gefalen, bas Erhabene recht zu beschreiben und einzus branken? Longin bat ein'ganzes Buch bavon efchrieben, und doch feine rechte Erflarung barnn geben fonnen, was eigentlich erhaben fen ? Das Schwülstige bat Werenfels in seiner Diset, de Meteoris kenntlich zu machen gesuchet, Die pir am Ende mittheilen wollen. Das Mittelmailge hat Warrenseil in ber Abhandlung de dictioie arguta: und das Spissindige Vavassor de ditione ludicra, entworfen. Das Niedrige hat Berger in der Diss. de naturali pulcritudine Oraionis, und bas Frostige Freytag in ber Abhanduna de Frigido in Oratione zu erflaren gesuchet.

12. J.

Ben dem allen aber ist es noch immer schwer zu zu interscheiden, die Gränzen aller dieser Arten recht zu interscheiden und zu bemerken. Daher sind andre uf die Eintheilung der alten Griechen gerathen: vie ihre Schriftsteller und Redner in attische, rhobische

bische, lakonische und asiatische zu unterscheiben Diefer zufolge haben sie auch ben uns biefe vier Urten antreffen; ober wohl gar in Deutschland vier Landschaften auf die Bahn bringen wollen, bie beren Stelle vertreten fonnten. Allein eines Theils waren bie vier griechischen Schreibarten mehrentheils nur in Ansehung ber außerlichen Rurse und Weitlauftigfeit ber Perioden unterschieden: andern Theils aber sind ben uns nicht alle Schrift. steller eines gewissen Landes auch von einerlen Daturell, Geift und Sabigfeit. Opis und Lobenstein waren bende Schlesier, Lassenius und Mosheim, bende Mieberfachfen, Maner und Ziegler von Klipp. haufen, bende Meigner, und Erasmus Francifci und Gundling, bende Franken. Allein wie ungleich ift ihrer aller Schreibart?

Um besten hat mir die Eintheilung gefallen; bie Benjamin Neukirch in seiner Anleitung zu beutschen Briefen von der schlimmen Schreibart gemachet hat. Erzeiget zusörderst, daß dieselbe I. dunkel sey, und zwar 1) wegen altstänkischer Wörter und Wortsügungen, 2) wegen neugebackener Wörter und Redensarten, 3) wegen der Provinzialwörter, 4) wegen verwirrter Wortsügungen und veränderter Bedeutungen der Wörter, 5) wegen vieler Einschiebsel oder Parenthesen. II. ist sie pedantisch, und zwar 1) wegen eingemischter griechischer und latel-

nischer Worter und Sentenzen, 2) megen einer pu

fammen.

13.

ļ

fammengerafften Belesenheit, 3) wegen vieler fogenannten Realien, 4) megen ber lateinischen Golocismen, und 5) wegen ber findischen Wortspiele und Begenfage. III. Affectirt, ober gezwungen; und zwar 1) wegen bes Nachaffens berühmter leute. 2) megen vermennter Belehrsamfeit, 3) megen vermennter Galanterie.

14.

Die IV. ist die phantastische Art; die V. die bochtrabende ober schwülstige; Die VI. die niebertrachtige, VII. die allzuweitlauftige, VIII. Die allmeurze, IX. bie übelgusammenhangenbe, und X. bie Melpunctirte. Alle biefe Arten habe ich in ber ausführlichen Redefunst mit ben nothigen Bensvielen erlautert, und ins licht gesethet: wo sie ein verftanbiger lehrer nach ber lange finden wird. wurden fie mir zu viel Plas einnehmen. Aus bem allen aber erhellet, wie schwer es sen, alle Rebler ber Schreibart zu vermeiben; und wieviel Scharf. finnigfeit baju gebore, gang tabelfren ju fenn. Oft neftbieht es auch, bag einer, ber diefen Sehler vermeiben will, in einen entgegengeschten fallt; und baburch eben so strafbar wird: so wie Boraz solches nen ben Dichtern bemerfet \*).

Decipimur specie recti. Brevis esse laboro, Obscurus sio. Sectantem levia nervi Deficiunt animique. Professus grandia turget. Serpit humi, tutus nimium, timidusque procella.



## Das XIV. Hauptstück.

# Von den Eigenschaften der guten Schreibart überhaupt.

1. S.

er alles sehlerhaste meiden kann, der schreibt zwar schon gutz aber es ist doch nothig, diese Eigenschaften des Guten zu erklären. Die gute Schreibart überhaupt ist die Art, seine wahren, scharssinnigen und lebhasten Gedanken, auch deutlich, sinnreich und feurig auszudrücken \*). Dieß ist nun bald gesaget, aber nicht gleich ins Werk gerichtet: daher merke man bie Regeln: die gute Schreibart musse 1) deutlich, 2) artig, 3) ungezwungen, 4) vernünstig, 5) natürlich, 6) edel, 7) wohlgesaßt, 8) aussührlich; 9) wohlverknüpst, und 10) wohlabgerheilet seyn. So wird sie alle Lugenden an sich haben, die den oberwähnten Festern entgegen geseset sind.

\*) Quint. L. VIII. in proom. Et Marcus Tullius inventionem quidem et dispositionem prudentis héminis putat, eloquentiam Oratoris. Ideoque pracipue circa partis hujus pracepta elaboravit.

2. 6.

Um deutlich zu schreiben, brauche man über all bekannte, übliche und nicht zwendeutige Ber

## Von den Eigensch. guter Schreibart. 243

ter, und zwar in ihrem gemeinsten Verstande. Sind sie zwendeutig, so bestimme die Verbindung der Redensarten ihren rechten Sinn; oder man melde ihn gleich anfangs, und bleibe daben. Ferner brauche man die bekanntesten Wortsügungen; vermeide die altväterischen Wörter und Redensararten "); und ziehe diejenige Ordnung im Verbinden der andern vor, wodurch man am leichtesten auf die rechte Aussprache des Sases geführet wird. Endlich bediene man sich der kleinen Füllwörter, als, anders, denn, gar, noch, nun, nur, sehr, so, sonst, u. d. gl. an gehörigen Orten, selbst um die Deutlichkeit zu befördern.

\* Multi ex alieno faculo petunt verba; duodecim tabulas loquuntur. - - - Quidam contra, qui nihil nifi tritum et ufitatum volunt, in fordes inciduut. Sen. Epift. 114.

### 3. S.

Die artige Schreibart zu erreichen; richte man sich nach der Art zu sprechen, die unter den gesittetzsten keuten seiner Zeit üblich ist. Diese aber sind nicht, die eine gezwungene Galanterie in Nachahmung der Höfe suchen, oder eine Menge französischer Wörter brauchen, oder französischer Wortster brauchen, oder französischer Wortstegungen machen; Nein, wohlgezogene, und wo nicht gelehrte, doch in deutschen Büchern belesene, und nicht ganz unwissende leute; die sich in Sitten und Rleidungen, wie in der Lebensart vom Pöbel trennen. Nur hüte man sich vor den Fehlern der Mundart und Uebereilung. Man zwinge sich auch nicht

nicht, sehr gelehrt, tieffinnig und belesen zu thun: als welches einer Schulfüchseren abnlich sieht \*). Bielmehr verberge man feine Wissenschaft.

\*) Sen. l. c. Cum affuevit animus fastidire, que ex more sunt, et illi pro sordidis solita sunt; etiam in oratione, quod novum quarit; et modo antiqua verba atque exoleta revocat, et profert; modo fingit et ignota dessectit; modo id, quod nuper increbuir, pro cultu habetur, audax translatio et-frequent.

### 4. Š.

Ungezwungen schreibt, wer sich kein eigent liches Muster nachzuahmen vornimmt. Man bemuhe sich also nicht, so hoch, so sinnreich, so tiefstinnig, oder so lustig, oder so kurz, als dieser oder jener zu schreiben. Man denke seiner Sache selbst nach, und spreche sie nach seinem eigenen Begriffe, und in seiner gewohnten Art zu reden aus \*). Man sesse sich auch nichts anders vor, als seinem Leser oder Zuhdere seine Gedanken benzubringen, und ihn zu gewinnen; nicht aber ihn in Berwunderung zu sesen \*\*). Man kann deswegen doch die besten Schriststeller lesen, und ihre Schönheiten anmerken: und es wird davon unvermerkt etwas kleben bleiben. Nur wenn man die Feder ansesen will, lege man alles benseite, und benke selber nach.

\*) Sen. l. c. Arruntius, vir rarz frugalitatis, qui historias belli punici scripsit, fuit Sallustianus, et in id genus nitens. Est apud Sallustium: Exercitum argento fecit; id est, pecunia paravit. Hor Arruntius amare copit, posuit hoc omnibus paginis.

<sup>\*\*)</sup> Quint.

## Von den Eigensch. guter Schreibart. 245

\*\*) Quint. L. VIII. proæm. Sed evenit plerumque, ut hae diligentia deterior etiam fiat oratio: primum, quia funt optima minime accersita, et simplicibus atque ab. ipsa veritate profectis similia. Nam illa, quæ curam fatentur, et sicta atque composita videri etiam volunt, nec gratiam consequuntur, et sidem amittunt; propter id, quod sensus obumbrant, et velut læto gramine, sata strangulant.

### 5. S.

Die vernünftige Schreibart ist ber phantastifchen entgegen gefeset. Wer alfo jene erlangen will, bute sich vor den Ausschweifungen einer gar zu hißisen Einbildungsfraft. Alle ihre Beburten muffen vor ben Richtstuhl ber Vernunft gezogen, und aufs schärffte geprüfet werden \*. Neue Ginfalle gefallen insgemein Diefer gartlichen Mutter: aber Die Bernunftlebre muß ben Probierstein abgeben, ob bie Mehnlichkeiten, Schlusse und Unspielungen richtig find. Eben fo muß man bie Ausbrückungen pru-Die gar zu wilben Metaphoren taugen nicht, wenn fie gleich schwarmenben Ropfen gefallen. Ru bem Ende unterscheibe man bas Flittergold bom achten, und bie falschen Ebelgesteine von ben wahren. Die Neuigkeit allein, ober ber Benfall ber Unverständigen machet nichts fcon. Ruch große Leute fehlen bierinn oft \*\*).

Duint: L. VIII. proæm. Eloqui enim hoc est, omnia quæ mente conceperis, promere, atque ad audientes perferre.

<sup>\*\*)</sup> Sen. l. c. Hoc magis mirari potes, quod non tantum viția, fed et vitiofa luudantur. Nam il-0. 3

lud semper factum est. Nullum sine venia placuit ingenium. Da mihi, quemcunque vis, magni nominis virum: dicam, quid illi ætas sua ignoverit, quid in illo sciens dissimulaverit.

6. §

Der schwülstigen Schreibart ist die natürliche entgegen gesethet: und biefe zu erreichen, lese man teine hochtrabende Schriftsteller, wenn sie gleich von andern noch so hoch geschäßet und gelobet wer-Sonberlich vermeide man die schwülstigen Dichter, und andre biblische Romanschreiber biefer Beit, Die immer auf Stelzen geben. Man zwinge fich zu feinen Allegorien, ftolgen Bleichniffen, und tollen Metaphoren \*). Man brauche bie Worter in ihrem gewöhnlichen Berftande, und frage ben jebem prachtigen Ausbrucke: ob er fich zu ber Gache retht schicke? Man suche nicht von allen, auch nie brigen Dingen, groß, prachtig und erhaben gu reben; und lefe fleifig ben Cicero, Cafar, ben Il vius, und des jungern Plinius Lobrede. neuern werden Rlefchier und Saurin, Mosheim und Lillotson feinen verführen. Dur ber Dobel bewundert, was er nicht versteht \*\*).

") Quid? quod nihil jam proprium placet; dum parum creditur difertum, quod & alius dixiflet, NB A corruptissimo quoque Poëtarum, figuras sen translationes mutuamur; tum demum ingenio-fi scilicer, si ad intelligondos nos opus sit ingenio. Atqui satis aperte Cicero przeeperat, in dicendo vitium vel maximum esse, a vulgari genere orationis, aque a consuetudine communis sensimabhorrere. Sed ille durus atque incruditus! nos mellus; quibus sordent omnia.

### Bon den Eigensch. guter Schreibart. 247

omnia, quæ natura dictavit; qui non ornamenta quærimus, sed lenocinia. Quasi vero, sit ulla verborum, nisi rei cohærentium virtus! Quint. l. e.

\*\*) Omnia enim stolidi magis admirantur amantque Inversis quæ sub verbis latitantia cernunt.

Lucr.

### 7. §.

Der eble Ausbruck ift bes nieberträchtigen Biberfpiel. Und bieß ist es, was einen Redner am meisten von andern unterscheibet. Denn bie Saben nur so gerade weg heraussagen, kann zwar eiien beutlichen und grundlichen; aber feinen berebi en Vortrag \*) geben. Gin Rebner muß also nicht nit bem Pobel reden. Er rede daher wie vornehme mb scharsinnige leute, die besser und anstandiger prechen; enthalte fich gar ju gemeiner und fcmußiier Borter : meibe auch niedrige Spruchworter und Bleichnisse, abgeschmackte Scherze und Anspielunen: Die einen nur verächtlich machen. Gine nierige Sprache verrath Die schlechte Beburt und Eriehung des Redners, und hindert ihm den Ruhm Doch barf man, um ebel zu er Beredfamteit. eben, nicht eben immer auf Stelzen geben; ober on Sonnen und Sternen, Goto und Purpur, Donner und Blig, Rronen und Zeptern, Perlen nd Diamanten fprechen \*\*).

<sup>\*)</sup> Quint. loc. cit. Marcus Antonius, ait, a se difertos visos esse multos, eloquentem autem neminem. Disertis satis putat dicere, que oporteat: ornate autem dicere proprie est eloquentissimi.

' \* Vtrumque diverso genere corruptum est; tum mehercules! quam fi vellent splendidis uti, ac sonantibus, & poëticis, necessaria & in usu posita vitare: tam hunc dicam peccare, quam illum. Alter se plus justo colit, alter se plus justo negligit. Sen. I. c.

### 8. §.

Die Schreibart ist wohlgefasset, wenn man nicht zu weitschweifig redet; und wo ja mehrere Blieder einer Periode nothig find, ein jedes fo beutlich machet, daß es auch allein verstanden werben kann. Man muß namlich nicht benken, bag lauter lange, vollstimmige und zusammengesette Des rioden, wo immer eins am andern bangt; jeber Unbang einen neuen gebiert; und jeder Bufas einen neuen Schweif nach fich zieht, eine Rebe fcon ma-Mein, man rebet zuweilen auch furz und lebhaft, in fleinen Abschnitten, und mit wenigen Worten; die boch volle Sage enthalten. Die Abwechselung machet die Schreibart schon \*). Das Ohr muß Richter fenn, ob ein Ausspruch lang genug ift, ober ob ihm noch ein Wort, ober eine Spibe feblet \*\*). Man bute nich nur vor den weitschweifen. ben Bindewortern ber Rangeliften : Sintemal, angefeben, mannenhero, bevorab, gestalten, u. b. gl.

\*) Mollis est enim oratio philosophorum, & umbratilis, nec sententiis, nec verbis instructa popularibus, nec juncta numeris, sed soluta liberius. Nihil iratum habet, nihil invidum, nihil atrox, nihil mirabile, nihil aftutum. - - Itaque sermo potius, quam oratio, dicitur. Cic. Orat. c. 19.

## Bon den Eigensch guter Schreibart. 249

Ergo quem in poemate locum habet verificacio, eum in oratione compositio. Optime autem de illa judicant aures, que & plena sentiunt, & parum expleta desiderant, & fragosis offendumur, & lenibus mulcentur, & contortis excitantur, & stabilia probant, clauda deprehendunt, redundantia & nimia fastidiunt. Ideoque docti rationem componendi intelligunt, indocti voluptatem. Quedam vero arte tradi non possunt. Quint. L. IX. c. 4,

### 9**. §**.

Ausführlich wird bie Schreibart, wenn man ine Borter fparet, bie jum Ausbrucke ber Bebanm, und ju ihrer Berbindung nothig find. Man thalte also nichts im Sinne, mas man benfet; in tler hoffnung, baß sichs ber lefer ober horer wohl ingubenten werbe. Das find Rehler bes Salluft nd Lacitus; die aber von Kennern verworfen orben \*). Ein Redner muß nicht in Rathseln rechen, sondern von allen verstanden werben, bie m boren. Man laffe auch bie Borter bin. feyn nd haben, imgleichen, bas ich, du, er, und eral, nicht aus: benn bas machet oft eine große Junkelheit \*\*). Endlich rebe man im Deutschen icht durch Mittelmorter, wie Lateiner, Frangofen nb Englander thun. Bir find beffen im Umgarte gar nicht gewohnt, und ein Redner muß nichts Itfames thun.

s) Sic Sallustio vigente, amputatæ sententiæ, & verba ante exspectatum cadentia, & obscura brevitas fuere pro cultu. Sen. 1. c. fperent, fi sensus præcidant, & hine gratiam sperent, si sensensis pependerit, & audienti-suspicionem sui fecerit. Sunt, qui non ad vitium accedant, sed qui ipsum vitium ament. Sen. Ep. 114.

### 10. §.

Die wohlverbundne Schreibart entsteht zwar eigentlich aus bem Zusammenhange ber Bedanken: boch kommt es auch auf gewisse Bindeworter an. Buforderft ordne man benn feine Ginfalle fo, bag ent weber die befanntesten und leichtesten vorhergeben, und die folgenden als Schluffe barque fliegen; ober Daß Die Gage voranstehen, und ihre Brunde barauf folgen. In Erzählungen verbindet die Zeitordnung am besten das mas vorhergeht, und folget: und Dieß nennet man bie Berbindung ber Sachen; wenn gleich die Bindeworter nicht baben fteben \*). Allein aberall kann man biefe boch nicht eutbehren. Babigfeit ber Buborer ift nicht gleich : und viele wurden es nicht gewahr werden, daß ein Paar Sage ausammengehörten: wenn nicht ein benn. ein aber, ein weil, ober ein also daben stunde. Man bediene sich also biefer leichten und alltaglichen Bindeworter: wo. es nothig ift: bamit nicht bie Schreibart gar zu rauh und rathselhaft werbe \*\*).

- Der Anfang von Canibens Trauerrebe: Fürften fterben zwar eben fo wie andre Menfchen; boch zezeiget ein schones Mufter einer, theils durch Sachen, theils durch Worter, verbundenen Schreibart.
- \*) Quidam præfractam de afperam probant (compositionem); disturbant de industria, si quid placidius

## Von den Eigensch. guter Schreibart. 251

dans effluxerit. Nolunt sine salebra esse junctucam: virilem putant & fortem, quæ aurem inæqualitate percutiat, — — Quid de illa loquar, in qua verba disseruntur, & dici exspecata, vix ad clausulas redduntur?

### 11. S.

Endlich muß die Schreibart auch durch die Unterscheidungszeichen wohl abgetheilet senn. Heute ju Lage hat man barinn mehr Sulfsmittel, als porzeiten: ba bie Romer noch nichts, als ben Punct hatten, ihre Worter abzusondern. Wenn also ein polliger Gas ober Berftand aus ift, fo fete man einen Punct ober Tupfel. Sat die Periode zween pber bren Theile: fo mache man zween Duncte zwifchen bie Glieber, oder ein Rolon. Gben bief pflegt man auch vor angeführten fremden Worten, und überall zu fegen: mo ein neuer logischer Ausspruch folget, ber ein neu Subject und Pravicat bat. Aft aber zu einem Subjecte mehr, als ein Pradicat, ober umgekehrt: fo febe man zwischen jedem einen Strichpunct, (Semicolon). Ist eine Frage ba, so mache man bieß Zeichen, (?). Und auf einen Ausruf, ober eine Verwunderung folgendes, (!). Ben Heinern Abtheilungen, trennet man die Rede nur burch Strichlein: beren man aber weber zuwiel, noch zu wenig machen barf.

12. §.

Schreibart, nämlich die Gleichheit, und ben Wohl-

Wohlklang. Was die erste betrifft: so muß man nicht benten, baß bie oratorische Schreibart, ent. weder in ber lange ber Perloben, ober in bem Bebrauche ber Tropen und Figuren, ober in ben scharfsinnigen Bedanken sich überall gleich fenn Rein, in allem biesem muß eine Abwechfelung herrichen. Allein barinn muß eine Bleichheit beobachtet werben, was sich für bie Person eines Redners in diesen ober jenen Umstanden schicket. Die Beobachtung des Wohlstandes nämlich, im Absehen auf ben Stand, bas Alter, und Amt bes Rebners; auf bie Burbe, bas Befchlecht und bie lebensart ber Bubbrer, ja auf Zeit und Ort, machet bie mahre Gleichheit seines Ausbruckes; ift aber auch besto schwerer zu beobachten. Es geboret übergus viel Urtheilsfraft und Klugheit dazu.

\*) Vt enim in vita, sic in oratione, nihil est difficilius, quam quid deceat, videre. Il persor appellant hoc Graci: nos dicamus sane decorum. De quo preclare & multa pracipiuntur, & res est cognitione dignissima — Est autem, quid deceat, oratori videndum, non in sententiis solum, sed ctiam in verbis. Non snim omnis fortuna, non omnis honos, non omnis auctoritus, non omnis atas, nec vero locus, vel tempus, aut auditor omnis, codem aut verborum genere tra-standus est, aut sententiarum. Cic. Or. c. 21.

13. Ş.

Die zwente Eigenschaft ist ber Wohlklang. Hierauf haben verschiedene Sprachen zwar einen verschiedenen Anspruch; doch sehlet es der deutschen

### lon den Eigensch. guter Schreibart. 253

dem ihrigen gewiß nicht. Theils entsteht kelbin r aus einer gehörigen Abwechselung der Selbstater; theils daraus, daß nicht gar zu viele harte, rauende und rasselnde Sylben hintereinander vormmen; theils aber auch aus der guten Einrichtig und Abanderung der Perioden, Endlich mmt auch viel auf die natürliche angenehme Reble, id auf eine deutliche Aussprache an. Doch muß i Redner sich immer bemühen, den Klang seiner Jorte nach den Sachen einzurichten; und sich nicht vem bloßen Zufalle, oder seinem vieleicht gar zu iempsindlichen Geschmacke zu überlassen, ob es et klinge, oder nicht \*).

\*) Cic. l. c. 19. In quo illud etiam notandum mihi videtur, ad studium persequendæ suavitatis in vocibus. Ipsa enim Natura, quasi modularetur hominum orationem, in omni verbo posuit acutant vocem, nec una plus, nec a postrema syllaba citra tertiam: quo magis naturam ducem ad aurium voluptatem sequatur industria; ac vocis quidem bonitas optanda est. Non enim in nobis; sed tracatio atque usus in nobis. Ergo ille princeps (orator) variabit & mutabit; omnes sonorum; tum intendens tum remittens, persequetur gradus. —



## Das XV. Hauptstück.

Bon den dren guten Arten der Schreib, art, und ihrer Bermischung in Reden.

1. . §.

ie obigen Eigenschaften ber Schreibart sind allgemein, und muffen von jedem guten Schriftsteller beobachtet werden. aber ber Beschichtschreiber, ber Weltweise, ber Briefsteller und ber Dichter ihre eigene Arten bes Ausbruckes fodern: so kann auch der Redner sich biefes anmaßen; und bie Regeln bazu aus bem Endzwecke, ben er hat, aufs beutlichste berleiten. Es will aber ein Redner feinen Buborern burch ben Ausbruck seiner Gebanken gefallen \*). Und es ift ein Glud fur ibn , wenn er an einem folden Orte reben fann, mo ein vernünftiger und guter Beschmack berrichet. Denn fpricht er ben ungeschliffe nen und plumpen Buborern, die wohl viel Einbilbungsfraft, aber wenig Verstand haben: so wollen fie lauter aufgeschwollenes wilbes Zeug boren, bas fie nur in Erstaunen feget. Denn bie gesunde Bernunft und die nachte Wahrheit konnen sie nicht schon finden \*\*) ...

Semper Oratorum eloquentiæ moderatrix fuit auditorum prudentia. Omnes enim, qui probari

### Von a guten Arten der Schreibart. 355

volunt, voluntatem eorum, qui audiunt, intuentur; ad eamque, & ad eorum arbitrium & nutum totos se fingunt, & accommodant. Cic. Or. c VII.

\*\*) Id. l. c. Itaque Caria, & Phrygia & Mysia, quod minime politæ, minimeque elegantes sunt, adsciverunt aptum suis auribus, opimum quoddam & tamquam adipatæ distionis genus: quod eorum vicini, non adeo lato interjecto mari, Rhodii, numquam probaverunt; (ein seibhastes Biss von England und Fransreich, der Schweiz und Deutschstand) Græci multominus, Athenienses vero sunditus repudiarunt. — — Eorum religioni cum serviret Orator, nullum verbum insolens, nullum odiosum ponere audebat.

**3.** §.

Da nun die Athenienfer folch ein feines, burch bie lehren vieler Philosophen aufgeklartes und gewißtes Bolt waren; bem nichts Befirniftes und Beschminktes gefallen konnte \*): fo ift es zu einer Regel geworden: man muffe attisch reben und fcbreiben, wenn man verftanbigen und gewißten Buborern gefallen wollte. Das thaten nun zwat; um Demofthens Zeiten, alle feine Zeitgenoffen : er abet übertraf fie gleichwohl alle: fo, bag Cicero von ihne rubmet, bag Athen felbst nicht attischer, als er gerebet babe \*\*). Da aber in feinem Ausbrucke alles Schone verbunden gewesen, welches boch mancherlen ist: so hat es auch verschiedene Nachahmer beffelben gegeben, bie fich nur bas von ihm nachzuahe men ermablet, was fie fich zu erreichen getrauet \*\*\*); Desmegen unterrichtet sie Cicero, mas benn eigent lich attisch reben heiße \*\*\*\*)? . . . .

- 1. c. Quorum (Atheniensium) semper fuit prudens, fincerumque judicium, nihil ut possent, nisi incorruptum audire, et elegans.
- \*\*) Itaque nobis monendi funt ii, quorum fermo imperitus increbuit, qui aut dici se desiderant Atticos; aut ipsi attice volunt dicere: ut mirentur hune maxime, (Demosthenem) quo ne Athenas quidem magis credo ipsas suisse Atticas.
- ipfius viribus, non imbecillitate fua metiantur.
  Nunc enim tantum quisque laudat, quantum fe posse sperat imitari.
- Sheils in diesem Orator, theils in der fleinen

### 3• Š.

Bragen wir nun, wie benn eigentlich Demo-Aben geredet babe ? fo schilbert uns fein größter Ren. ner und Bewunderer, Tullius, es nach feiner Rebe pon der Krone fo ab, daß er ein drenfaches Lob verdie net hat. Er lobet ihn namlich, bag er im Unfan. ge fanft und gelaffen; hernach, mo er von ben Be ? feben freitet, gebrungener und hifiger; allmablic aber, ba er fab, baß bie Richter erhiset morben. aufs tuhnste und gewaltigste gerebet habe \*). mit ftimmet auch bas im vorhergehenben Sft. ibnt ertheilte lob überein, nur bag die Ordnung bon binten anfängt \*\*). Und ob sich gleich Acfchines, fein Begner, über etliche Worte Demofthens, de ein Labler und Spotter berausgelaffen: fo vertheis biget ihn boch Cicero baburch febr vernunftig: baf. es leicht sey, ein Wort, bas in der hiße des Redens ausge-

ausgestoßen worden, hernach ben kaltem Blute zu verspotten.

- \*) Itaque hic, quem præstitisse diximus ceteris, in illa pro Ctesiphonte oratione longe optima, summissius a primo; deinde cum de legibus disputat, pressus; post sensim incedens, judices ut vidit ardentes, in reliquis exsultavit audacius. i. c. Cap. VIII.
- \*\*) l. c. VII. Hoc, (Demosthene) nec gravior exfitit quisquam, nec callidior, nec temperation.
- \*\*\*) l. c. cap. VIII. Facile est enim verbum aliquod ardens, (ut ita dicam) notare, idque restinctis jam animorum incendiis, irridere.

4. Š.

Diefen großen Meiftern ju Folge, giebt es alfo eine brenfache Schreibart, bie in einer Rebe fratt boben muß, 1) die gelassene, fanfte, (fummilla, temperata, ) 2) die gedrungene, lebhafte, (pressa, tallida,) 3) die feurige, durchdringende, (audatigs exfultans, & gravis). 3ch habe sie sonst bie naturliche, sinnreiche, und bewegende, (planum acutum & patheticum genus) geneunet. auf bie Borte fommt es nicht an : wenn bie Gas Nur barinn ift jener Ausbruck etthe einerlen ift. was beffer, weil bas Naturliche fich zu allen brenen, nach Beschaffenheit ber Umstanbe, schicket. allen biefen bren Urten ift Cicero nicht minber, als Demosthenes vortrefflich gewesen; hat uns auch von allen brenen Erempel \*) und Regeln gelaffen \*\*). \*) Lt-

- \*) Lege Ciceronem! Compositio ejus una est; pedem servat, curata, lenta, & sine infamia mollis. At contra Pollionis Afinii, salebrosa est, & exsiliens, & ubi minime exspectes, relictura. Denique, apud Ciceronrm omnia desinunt, apud Pollionem cadunt. Sen Ep. 100.
- \*\*) Is erit igitur eloquens, (ut illud iteremus)
  qui poterit parva fummisse, modica temperate,
  magna graviter dicere. Cic. Or. c. 29.

5. 6.

Wir wollen von bem ersten anfangen, und biefes ift bie gelaffene, fanfte Schreibart. viejenige Art bes Ausbruckes, ber fich bernunftige und gefeste Leute in tagliden Unterredungen bebie-Man benfet barinnen mehr an bie Sachen, als an die Worte. Man rebet beutlich und verftanblich, ohne auf viele Zierrathe ju finnen; aufer benen, bie fich felbst barbiethen. Gleichwohl bi tet man fich vor allen pobelhaften und niebrigen Ausbruden, meibet schmußige Begriffe und Bieter, und befleißet sich in allem ber Bahrheit und Tugend gemaß zu reben. Benfpiele folcher Schreib. art finbet man in allen guten bogmatischen und biftorischen Buchern; Die mit einer grammatischen Richtigkeit, und ohne einen gezwungenen Bis ge 1 schrieben sind. Die moralischen Wochenblatter geboren auch hieber.

Summissus est & humilis, consuetudinem imitas, ab indisertis re plus, quam opinione different. Itaque eum qui audiunt, quamvis ipsi infantes sunt, tamen illo modo considunt se posse dicere.

6. §.

Diese Schreibart nun scheint jedermann, ber fie boret, fehr leicht und fliegend zu fenn; fo baß fichs ein jeder getrauet, eben fo reden und ichreiben zu Ja viele verachten sie gar, als zu gemein und schlecht fur einen Redner; weil sie fich einbilben : ein folcher muffe immer auf Stelgen geben. und fpiffindiges ober bochtrabendes Zeug fagen. Allein, sie betrugen sich schanblich. Denn, so wie Horaz es anmerket, es fen schwer, in ber Dichtkunst von gemeinen Dingen anstandig zu reben; und wer es versuchen wollte, wurde sich vergeblich bemuben, es au erreichen: eben so urtheilet Cicero von dieser fanften Schreibart in ungebundner Rebe \*\*). Denn ke muß gleichfalls eine gewiffe Starte, ein ungewungenes Befen , und einen Dachdruck baben, ber von einem gesunden Verstande bes Rebners zeiget:

- Speret idem, sudet multum, frustraque laboret,
  Ausus idem. Tantum series juncturaque pollet!
- Nam orationis subtilitas imitabilis illa quidem videtur esse existimanti, sed nihil est experienti miuus. Etsi enim non plurimi sanguinis est, habeat tamen succum aliquem oportet; ut etiamsi illis maximis viribus careat, sit, ut ita dicam, integra valetudine. Cic. l. c. Cap. 23.

Man kunstle also in dieser Schreibart nicht an veitläuftigen vollstimmigen Perioden. Man fülle

bie Ohren nicht mit langen, oder weithergesuchten Benwörtern. Eine gewisse Fahrläßigkeit im Puße zieret zuweilen ein Frauenzimmer bester, als ein gar zu gesuchter Schmuck \*). Männern steht dieß noch bester an: und gleichwohl muß nichts auf eine sehlerhafte Art nachläßig senn. Es muß nur das Amsehen haben, der Redner habe mehr auf die Sache, als auf die Wörter gedacht. Und da die Wörter emweder eigentlich, oder verblinnt sind, so wählet er von jenen die besten und angemessensen; von diesen aber die mäßigsten und gewöhnlichsten; nicht die ältesten, oder die verwägenen neuen \*\*). Auch die heftigen Figuren muß er nicht brauchen, woden die Stimme sehr erhoben oder angestrenget werden muß \*\*\*).

- \*) Nam quædam etiam negligentia est diligens. Nam ut mulieres nounulæ esse dicuntur inornatæ, quæ id ipsum deceat; sie hæc subtilitas orationis etiam delectat. Fit enim quiddam in utroque, quo sit venustius, sed non ut appareat. Sermo purus erit & latinus: dilucide, pleneque dicetur; quid deceat, circumspicietur. Cic. l. c.
- \*\*) Electa verba fint, non captata, fiec hujus fæuli more, contra naturam fuam polita, & inversa; fplendida tamen, quamvis fumantur e medio. Senfus honestos & magnificos habeant, non coactos in fententiam, sed latius ductos. Sen. l. c.
- tionem aliquam & clamorem requirent, erunt ab hac summissione orationis alienæ. Non faciet Rempublicam loquentem, nec ab Inseris mortuos, excitabit, — Valentiorum hæc late-

laterum sunt \_ \_ \_ erit enim ut voce, sie oratione suppressior. Cic. Or. c. 25.

8. \$.

Bas übrigens die lange ober Rurge ber Perioben in dieser gelaffenen Schreibart betrifft; fo halte man ein gewisses Mittel barinfi. Denn die gar zu große Beitlauftigfeit zieret fie fo wenig, als die abgebrochene und beständige Rurge. Man bute sich auch, felbst die mittelmäßige Lange ber Perioden, in allen Sagen immer gleich lang zu machen. oft wiederholte Eintracht des Wohlklanges machet ben Ohren einen Efel. Daher wechsele man furze pud etwas langere Sage bald ab, und mache der furgen Abschnitte noch mehr, als der langen \*). Cicero ist hierinn ein großer Meister, zumal in ben erften Salften einer Reben. Endlich hute man fich vor einer abgebrochenen holperichten und rumpelnden Schreibart, darinn einige Die Ehre ihres Ausbruckes suchen, weil sie kein Gebor haben \*\*).

- \*) Neque semper utendum est, perpetuitate, & quasiconversione verborum; sed sæpe NB. carpenda membris minoribus oratio est; quæ tamen ipsa membra sunt numeris vincienda. — — modo ne circuitus ipse verborum sit aut brevior, quam aures exspectent, aut longior, quam vires atque anima patiatur. Cic. de Or. L. III. e. 4.
- dam eousque aspera gaudent, ut etiam, quamollius casus explicuit, ex industria dissipent, & clausulas abrumpant, ne ad exspectatum respondeant. Sen. Ep. C.

 $\Re 3$ 

Indessen muß niemand benten : wem er biese gelaffene und fanftfließende Schreibart erreichet bat: fo fen er nun ein Redner. Mein, biefer Ausbruck Schicket fich fur Geschichtschreiber, Brieffteller, Weltweise \*), und lieden lehrer auch. Sie ist also für ben Redner zwar nothig, aber nicht zureichend : benn bas lebren ift nur eine von feinen Pflichten, bie noch zwo andre zu Befährtinnen bat \*\*). beutlicher, grundlicher und überführender lehrer namlich, ist noch lange fein Rebner: und Cicero nennet solche Leute zwar disertos, aber nicht elo-Eine fo gelaffene Schreibart bat im Briedifchen Infias, im Frangofischen, Bourbaloue, im Englischen, Tillotson, im Deutschen, Reinbedt, und blele andre. Aber wie weit find dieselben unter ein nem Saurin, Joseph Sall und Mosheim zurud. geblieben!

- \*) Quamquam enim & philosophi quidam ornate locuti sunt tamen horum oratio neque nervos, neque aculeos oratorios, ac forenses habet. Loquuntur cum doctis, quorum sedare animos malunt, quam incitare; sic de rebus pacatis, ac minime turbulentis, docendi causa, non capicidi loquuntur. Cic. Or. c. 19.
- \*\*) Erit igitur eloquens is, qui — ita dicet, ut probes, ut delectes, ut flectas. Probare necessitatis est; delectare suavitatis; slectere victoriz: nam id unum ex omnibus ad obtinendas causas potest plurimum.

10. 6.

Die zwente Gattung der Schreibart ist bie Diefe ift ichon reicher und ftarfer, als bie bisherige, aber boch nicht fo lebhaft und heftig, als die britte und lette Battung. Sat sie aber noch nicht alle Rrafte, so bat sie boch viel angenehmes \*). Bu ihr schicken sich alle Zierrathe ber Reben: und Demetrius Phalereus \*\*), ist sowohl als Iso-Prates \*\*\*), nach Cicerons Mennung; von Lateinern aber ift Dlinius, ftart barinn gemefen, fie wuften ihre gelaffenen Reben, mit folchen ausgesuchten und perblumten Rebensarten auszupugen, Die wie Sterne hervorleuchteten. Alle Tropen bienen ihnen zum Duge ihres Ausbruckes, fo baß Re auch zuweilen bis zur Hypallage und Ratachresi Metaphoren aber, Allegorien, und Metounmien find ihre orbentlichen Bierrathe. Daber flingt diese Schreibart viel funstlicher: benn fie scheint mit wenig Worten sehr viel zu sagen; und erwecket wenigstens viel unerwartete Bebanken.

- \*) Vberius est, & aliquanto robustius, quam hoe humile, de quo dictum est; summissius autem, quam illud, de quo dicetur, amplissimum. Hoc in genere nervorum vel minimum, suavitatis autem, est vel plurimum. — Huic omnia dicendi ornamenta conveniunt, plurimumque est, in hac orationis forma suavitatis. Cic. Or. c. 26. 27.
- In quo multi floruerunt apud Grzeos, sed Phalereus Demetrius, meo judicio przstitit ceteris, cujus oratio, cum sedate placideque loquitur, tum illustrant eam, quasi stellæ quædam, tralata verba, atque immutata. Id. ibid.

4\*\*) Mc

Me autem, qui Isocratem non diligunt, una cum Socrate & cum Platone errare patiantur. Dul. ce igitur orationis genus & folutum, & effluens. sententiis argutum, verbis sonans, est in illo epidictico genere; quod diximus proprium Sophistarum, pompæ, quam pugnæ aptius. Id. ibid. c. 13.

II.

Wie nun Cicero hier biefe Schreibart fur bie Schulen ber Cophisten geschickt halt, wo man mehr jum Prunte, als im Ernfte Reden hielt: fo verfleht fichs auch, daß fie in Lobreden eigentlich am meisten ihren Sig bat. Nach bem jungern Dinius hat Sleschier sie am glucklichsten zu brauchen gewußt: wie von den unfrigen, Canin, Beffer, Ronigsdorf, Viculiach, Gundling und Bayer, beren Reben ich meiner großern Redefunft bengefüget, Gleichwohl giebt Cicero auch die Schulen ber Weltweisen fur die Quellen an, baraus biefe Beredfamkeit entstunde \*). Und endlich bat auch Die gerichtliche Beredsamfeit etwas bavon ange-- nommen: und man foll eigentlich alle vollige Reben mit ben garben biefer Schreibart, gleichsam als mit fovielen Blumen und edlen Zugen ausschmus den; bamit fie nicht nur lehrreich, fonbern auch reigend und gefällig merben \*\*),

\*) In idem genus orationis, verborum cadunt lumina omnia, multa etiam sententiarum: latæ eruditæque disputationes ab eodem explicantur, & loci communes fine contentione dicuntur. Quid multa? e Philosophorum scholis tales fere evadunt; & nist coram crit ille fortior (vehemens) per se hic, quem dico, probabitur, /. c. \*\*) ER

\*\*) Est enim quoddam etiam insigne, & storens orationis, pictum & expolitum genus, in quo omnes verborum, omnes sententiarum illigantur lepores. Hoe totum e sophistarum sontibus dessurt in sorum. &c. ibid.

#### 12. S.

So schon nun vielen Leuten bicfe finnreiche b fünstliche Schreibart an ben Rednern gefallt, bleibt sie bennoch nur in einer gewissen Mittelifigfeit fteben, und erlanget bas bochfte lob nie-116 \*). Diefes namlich ift ber Dritten, b. i. ber thetischen, feurigen, und heftigen vorbehalten; ber cero selbst nicht lobspruche genug zu geben weis. lefe weis namlich ihren Buborern die Bewunden ng abzundthigen, sie außer sich zu segen, und ihre emuther zu lenken, wohin sie nur will. Es ift chts prachtiger, als was biefer große Meister von r faget \*\*); und er selbst bat sie vollkommen in iner Bewalt gehabt, und gebrauchet. Ja burch : eben hat er alle Redner die vor ihm gewesen sind, n Demosthen selbst nicht ausgenommen, weit bertroffen.

\*) Qui in illo fubtili et acuto elaboravit, ut callide arguteque diceret, nec quidquam altius cogitaret; boc uno perfecto, magnus orator est, si non maximus; minimeque in lubrico versabitur, et, si semel constiterit, numquam cadet. Medius ille aur tem, quem modicum et temperatum voco, si modo sium illud satis instruxerit, non extimescit ancipites dicendi, incertosque casus. Etiam si quando minus succedet, ut sepe sit, magnum tamen pericus.

lum non adibit; alte enim cadere non potest. Cic. l. c. c. 28.

\*\*\*) Tertius est ille amplus, copiosus, gravis, ornatus, in quo profecto vis maxima. Hic est enim, cujus ornatum dicendi, et copiam admiratæ gentes, eloquentiam in civitatibus plurimum valere passa sunt; sed hanc eloquentiam, qua cursu magno, sonituque ferretur, quam suspicerent omnes, quam admirarentur, quam se assequi posse distiderent. Hujus eloquentiæ est tractare animos, hujus omnino permovere: hæc modo perfringit, modo irrepit in sensus, inserit novas opiniones, evellit institas id. ibid.

#### 13. S.

Soll ich kurz heraus sagen, was diese feurige und hestige Schreibart ist; so sage ich: sie sen die Sprache der Leidenschaften in einem sehr sähigen, ausgeklärten und lebhasten Gemuthe. Diese ist ein Feuer der Einbildungskraft, welches alle, die sich ihm nähern, entzündet; ein gewaltiger Strom, der alles mit sich fortreißt; ja zuweilen ein Blis, der das stärkste niederschlägt. Darinn war nun Demostben unvergleichlich: von welchem Opis des wegen sagte;

Sier hat Demofthenes gebonnert und geblift.

Doch muß niemand benken, daß bloß eine wahre, oder jede plumpe Gemuthsbewegung dieses Feuer geben könne. Nein, fähige Gemuther können sich auch durch Kunst, sowohl in der Beredsamkeit, als in der Dichtkunst erhisen; und sich so feurig ausdrücken, als ob es ihr rechter Ernst ware. Und badurch

badurch rühren sie ihre Zuhörer oft so stark und noch stärker, als die Schauspieler in Trauerspielen.

- \*) Sed ego idem - recordor, me longe omnibus unum anteferre Demosthenem, qui vim accommodarit ad eam, quam sentiam eloquentiam; non ad eam, quam in aliquo ipse cognoverim. Hoe nec gravior exsitit quisquam, nec callidior, nec temperatior. &c. l. c. c. VII.
- \*\*) Et apud judices, et in concione, et ubicunque alicui animi ad nostrum arbitrium agendi sunt, modo iram, modo metum, modo misericordiam, ut alii incutiamus, ipsi simulabimus; et sæpe id, quod ipsi assectus non fecissent, effecit imitatio assectusme, Sen. de Ira. L. II. c. 17

#### 14. Ş.

Wiewohl nun in ben alten Geschichtschreibern viele fleine Reben großer Manner vorfommen, bie burch und burch feurig abgefasset worden: so ist es boch gewiß, baß eine gange lange Rebe, unmöglich in biefer Schreibart allein verfaffet werben fann \*). Sie ift viel zu heftig; als baß entweder der Redner, ober ber Buborer eine folche Unftrengung bes Bemuths fo lange aushalten fonnte. Eben baber muß porher ber Verstand ber lettern, durch Vernunft. Schluffe und Betrachtungen, in ber gelaffenen und finnreichen Schreibart porbereitet, und recht eingeleitet werben, biefen Sturm ber Leibenschaften auszuhalten. Reine einzige von biefen Schreib. arten tann alfo gang allein, in einer Rebe fteben; fondern sie muffen alle dren vermischet, und als Mittel Mittel zu ber gemeinschaftlichen Absicht klüglich gebiauchet werben.

At vero bic noster (Orator) quem principem ponimus, gravit, acer, ardens, si ad hoc unum est natus, aut in hoc solo se exercuit; aut huic generi studet uni, nec suam copiam cum illis duobus generibus temperavit, maxime est contemnendus. Ille enim summissus, quod acute et veteratorie dicit, sapiens jam; medius, suavis: hic autem copiosissimus, si nihil est aliud, vix satis sanus videri potest. Qui enim nihil potest tranquille, nihil leniter, nihil partite, definite, distincte, sacete dicere - -, si is, non præparatis auribus, inslammare rem cæpit, surere apud sanos, et quasi inter sobrios bacchari violentius videtur l.c. cap. 28.

#### 15. S.

Fraget man nun, wie biese Bermischung eigentlich geschehen muffe, so verweise ich meine Lefer auf bas, was Cicero am Demosthen gelobet bat. Bier fand fich die Ordnung, in welcher bie bren Schreibarten verbunden werden muffen, um bie beste Wirkung zu thun. Die gelassene und fanfte muß in ben Gingangen, Erflarungen und erften Beweisen ben Unfang machen. Sobann fann bie simmeiche und lebhaftere Schreibart jur Abmech. felung, Ergogung und Aufmunterung ber Buborer gebrauchet werden; sonderlich ba, wo man Erlauterungen anbringet, die ben Beift beluftigen fol-Endlich muß in ben ftardften Beweisen, in ben Widerlegungen und Erregungen der Leidenfchaften,

ten, die heftige und pathetische Schreibart herrichen, und ben Bubbrer vollig übermaltigen.

\*) © o fraget Eccro ben Brutus: Tu autem, eodem modo omnes causas ages? aut aliquod causarum genus repudiabis? aut iisdem causis perpetuum et eundem spiritum, sine ulla commutatione obtinebis? - - Demosthenes quidem - - illud medium quoque, quoties vult arripit, & a gravissimo discedens, eo potissimum delabitur. Clamores tamen tum movet, et tum in dicendo plurimum efficit, cum gravitatis locis utitur. Cic. l. c. c. XXXI.

16. (

Damit nun meine Buborer, hier nicht ohne alle Benfpiele Diefer bren Schreibarten fenn mogen; fo finden fie gwar in Cicerons Reben, von allen brenen die besten Erempel und Meisterstucke: und berjenige wiffe, daß er weit gekommen ift, dem biefe recht innig gefallen. Allein ba fie zu lang find, bier eingeschaltet zu werben; und Unfanger baben insgemein am lateine fleben bleiben: fo will ich ihnen bren furze Stude mittheilen. Das Benfpiel ber gelaffenen und fanften Schreibart nehme ich aus bem Livius, mo er den Sannibal an den Scipio redend einführet. Das Benfviel der finnreichen gebe uns Curti-118, in ber Rede des feythischen Gesandten an Alerandern. Und bas, von der heftigen, will ich von meiner eigenen Arbeit benfügen: wie ich ben jungern Cato rebend einführe; nachbem Catilina ben Cicero febr angegriffen batte. Renner werben urtheilen, ob ich bas pathetische, nach Art ber Alten, recht ausgebrücket babe.

I. 23ey.

#### I. Benspiel der gelassenen Schreibart, Hannibal an den Scipio, aus des Livius XXX. Buche.

🕰 at es das Verhängniß gewollt, daß ich, der ich zuerft D bie Romer befrieget, und oftmale den Sieg fast in Banden gehabt habe, doch endlich von fregen Studen babe um Frieden bitten follen : fo freue ich mich boch, daß eden du zu demjenigen auserkobren worden, von weldem ich benfelben erbitten muß. Dir felbft wird, nebft anbern berrlichen Thaten, gewiß auch diefes teinen geringen Ruhm bringen, daß Sannibal, der doch fo viel andre romische Reloberren bezwungen bat, endlich dir gewichen ift; und daß bu bemienigen Rriege ein Enbe gemachet haft, der viel eber durch euere, als durch umfere Die berlagen bekannt geworden ift. Huch barinn bat bas Blud gleichfam fein Spiel haben wollen, bag ich bie Baffen querft ergriffen , ba bein Bater Conful mar; daß ich zuerft mit ihm, als einem Felbheren ber Romer gefochten; und daß ich nunmehr gang wehrlos gu feinem Sohne fomme, benfelben um Snade ju bitten.

Freylich mare es am besten gewesen, wenn die Gotter unsern Vorfahren den Sinn gegeben hatten; daß ihr mit Italien, wir aber mit Africa zusrieden gewesen waren. Denn weder Sicilien noch Sardinien sind von zu-länglichem Werthe, den Verlust so vieler Flotten, so vieler Krigesheere, so vieler tresslichen Feldherren zu ersehen. Wiewohl, das Vergangene ist allezeit leichter zu tadeln, als zu verbessern. So heftig haben wir nach fremden Ländern gestrebet, daß wir endlich die unstrigen haben versechten mussen; und daß ihr nicht nur in Walschland, wir nicht nur in Africa Kriege zu führen gehabt; sondern, daß ihr soaar in euren Thoren und Mauren, die Fahnen und Wassen der Feinde gesehen habt:

habt; wir aber'iho mitten in Karthago bas Geraufch bes romifchen Deerlagers horen fonnen.

Was wir also aufe äußerste verabscheuen wurden; und was ihr euch vor allen Dingen wunschen wurdet: mitten in eurem besten Glucke, machen wir iht Frieden; wir bende, sage ich, denen wohl am meisten daran geslegen ist, und deren Tractaten unste Republiken gewiß billigen werden. Nichts mehr ist dazu vonnöthen, als ein Gemuth, welches vor friedlichen Anschlägen keinen Abscheu hat.

Was mich betrifft, so bin ich theils durch mein Alter, darinn ich nunmehr als ein Greis nach hause kehre, von wannen ich als ein Knade ausgezogen bin; theils durch glückliche, theils durch widerwärtige Schickfale, so klug gemacht worden: daß ich lieber der Vernunft, als dem Glücke folgen will. Aber sowohl deine Jugend, als dein beständiges Glück, jagen mir eine Furcht ein: denn bepde machen dich viel muthiger, als es zu Friedensvorschlägen nöthig ist. Derjenige hat billig den Wechsel aller Dinge in Erwegung zu ziehen, den das Glück noch niemals betrogen hat. Was ich bey Trasimenum und bey Canna war, das bist du aniko. Kaum war ich zum Soldaten alt genug, als ich Feldherr ward: und so verwegen ich alles ansing, so verließ mich doch das Shück niemals.

Du haft den Tod deines Vaters und Vatters geradet, und dir aus der Trubsal deines Geschlechtes einen Preis der Tapserkeit und kindlichen Pflicht zubereitet. Spanien haft du wieder erobert, nachdem du vier punische Heere herausgeschlagen. Da man dich zum Conful machte, weil die übrigen kein Jerz mehr hatten, Walichland zu schühen; bist du nach Africa geschisset, hast daseibst zwey Heere geschlagen, zwey Läger in einer Stunde gewonnen und verbrannt; den mächtigen Konia Ronig Spphar gefangen genommen, so viele von feinen, so viele von unsers Reichs Statten erobert; ja mich felbst endlich aus Italien geriffen, wo ich schon feches gehn Jahre lang meinen Sit gehabt hatte.

Die leicht konnteft bu nun mehr Luft haben, ferner au fiegen; als iho einen Frieden ju fchiegen! Sich fenne Die Beifter ichon, die mehr nach Sobeit und Grofe, als nad Bortheilen ftreben. Huch mich hat sonst bas Whit also angelachet. Wenn uns die Gotter im Gif: de auch Berftand geben mochten; fo murden wir nicht nur bas Vergangene, fondern auch was noch funftig geschehen fann, in Erwegung gieben. Du fannst aller andern Benfpiele entbehren : ich felbit bin bir in allen Zufallen Erempels genug. Denjenigen, ben bu por furgem awifden Unio und eurer Sauptftadt gelagert, und die romifchen Mauren ichon fast erfteigen jabeft; ben fiehlt du ibo, nachdem et zween wacfre Danner und Reldherrn eingebußet, bier an den Mauren feinet faft belagerten Baterftadt; der muß ibo um die Abmenbung beffen bitten, womit wir vormale eure Stadt in Rurcht und Schrecken gefest baben.

Dem allerarogten Glucke ift gemeiniglich am wenige ften au trauen. Da es bir ist wohlgeht, mit uns bergegen zweifelhaft aussieht: fo fannft du uns durch det Krieden ein sehr ansehnliches und recht herrliches Ge Schenk geben; wiewohl daffelbe uns lange nicht fo rubm. lich, als nothig und unentbehrlich ift. Doch viel beffet und ficherer ift ein gewiffer Frieden, ale ein Gica in ber Sener fteht in deinen, biefer aber in bet Doffnung. Botter Sanden. Gebe doch bas Gluck jo viele Sabre, nicht in einer Stunde auf das Spiel! Erwege fomobl beine eigenen Rrafte; als die Dacht des Gluckes, und Die atmeine Beschaffenheit der Rriege. Bon beiben Seiten find Baffen, und menschliche Korper. gends ift ber Ausgang fo ungewiß, als in Feldschlachten.

Befett aber, du flegteft: fo wirft du boch außer dem. was bu durch einen Friedensschluß schon haben fannft. dir ber weitem fo viel Ehre nicht erwerben tonnen. als Schande bich treffen murbe, wenn es unglucklich ablaufen follte. Gine einzige bofe Stunde fann ja alle erfochtene und verhoffte Siegestrange ju nichte machen. Abo, Publ. Cornelius, fteht der gange Kriedensichlus in deiner Gewalt: alebann aber wirft du damit porlies nehmen muffen, was dir die Gotter geben merden. D. Attilius murbe vorzeiten eins von den feltenen Erempeln bes Gludes und ber Tapferfeit gewesen fenn, wenn er. als Ucberwinder, unfern Batern, die ibn um Frieden bathen, Behor gegeben hatte. Indem er aber feinem Blade feine Brangen ftectte, und ben baber abftame menden Stola nicht dampfte; fo fiel er auch defto ichande licher, je bober er gestiegen mar.

3war muß der Sieger, und nicht der Besiegte, die Friedensbedingungen vorschreiben: vieleicht aber sind wir selbst nicht ganz unwurdig, uns eine Strafe aufzulezen. Wir weigern uns ferner nicht, das alles, worüsber wir Krieg geführet haben, an euch abzutreten; Sicilien, Sardinien, Spanien, und alle Inseln, die zwisschen Italien und Africa liegen. Gefällt es den Gotztern: so musset ihr auch andre auswärtige Reiche zu Wasser und zu Lande beherrschen! Wir Karthaginenser wollen in den afrikanischen Gränzen eingeschlossen bleiben.

Ich laugne es nicht: die punische Treue und Redlichs leit wird euch, wegen des neulich nicht gar zu aufriche tig gesuchten, oder erwarteten Friedens, etwas verdachstig senn. Es ist aber, zu Beobachtung der Friedenssschläse, sehr viel daran gelegen, o Scipio, durch wen dieselben gesuchet worden. Haben doch eure Vorfahren gleichfalls, wie ich vernehme, gewisser maagen auch desswegen, andern den Frieden versagt: weil die Gesandschaft

schaft nicht ansehnlich genug gewesen. Her bitte ich, Hannibal, um Frieden; und wurde solches nicht thun, wenn ich ihn nicht für ersprießlich hielte: ja eben des Bortheils halber, weswegen ich darum bitte, werde ich ihn auch zu erhalten wissen. Und wie ich es bloß gemachet, daß der Arieg, den ich selbst angesangen habe, niemanden gereuen darf, in so weit uns die Sotter nicht beneidet haben: so will ich auch sorgen, daß der durch mich erworbene Frieden niemanden gereuen solle.

II. Benspiel der sinnreichen Schreibart. Der schtische Gefandte an Alexandern, aus des Eurtius VII. Buche.

enn dich die Gotter so groß von Leibe geschaffen bit ten, als unersättlich du an Begierden bist: so warden, als unersättlich du an Begierden bist: so warden, als die die Belt zu enge seyn. Mit einem Arme warden best du Often, und mit dem andern Westen berühren; bev dem allen aber, doch noch zu wissen verlangen: wedenn der Glanz einer so herrlichen Gottheit, als die Sonne ist, sich verbirgt. Dergestalt strebest du in and Dingen, die die doch viel zu groß sind. Aus Europa fällst du in Assen ein; aus Assen gehst du nach Europa zurück: und wenn du zuletzt das ganze menschliche Geschiecht wirst überwältiget haben; so wirst du endlich mit Wäldern und Strömen, ja mit wilden Bestien Kriege führen.

Bie aber? Beift du benn nicht, daß ein großer Baum langsam wächst, aber in einer Stunde ausgerrottet wird? Derjenige ist thöricht, der nach seinen Früchten zwar sieht, aber seine Sobe nicht betrachtet. Hite dich also, daß du nicht, in dem Borhaben, den höchsten Gipfel zu ersteigen, mit den ergriffenen Aesten herab sturzen moaest. Auch der Leu ist mehrmals von den verächtlichsten Bögeln perzehret worden: auch

das Eisen frift der Roft: und nichts ift so dauerhaft, welches nicht auch von dem schwächsten Feinde ets was besorgen mußte.

Und was haben wir boch mit dir ju fchaffen? Deis nen Grund und Boben haben wir nie betreten : muffen wir denn auch in unfern muften Balbern lernen. wer bu bift, und woher bu tommft ? Wir verlangen weder jemanden zu bienen, noch über andre zu berre fchen. Und damit du die Art ber Schthen kennen mo. geft; so wiffe: daß une ber himmel ein Joch Ochsen, einen Pflug, einen Pfeil, und eine Schale jum Ges ichente verliehen hat. Das find Dinge, deren wir uns gegen Freunde und Reinde bedienen. Suten Freunden feben wir Reldfruchte vor, die wir mit Dube und Arbeit gebauet haben. Mit ber Schale opfern wir den Bottern ben Bein. Die Feinde greifen wir von ferne mit Pfei-Jen , in der Rabe mit Spiegen an. Go haben wir Scuthen den Ronig der Oprer, hernach auch die Perfer und Meder bezwungen; fo daß uns der Beg bis nach Aegypten offen gestanden.

Du aber, ber bu bich ruhmest, bag bu hieher gestommen, die Rauber zu verfolgen, bist selbst ber ärgste Rauber aller Bolter, ju benen' du gekommen bist. Lydien hast du erobert; Syrien eingenommen; Persienhast du inne; die Bactrianer stehen auch unter beiner Gewalt; ja du bist gar nach Judien gezogen. Nunmehr streckest du beine gezizigen und unbandigen Kauste auch nach unserm Biebe aus. Was nußet dir aber ein Reichthum, der dir boch nur neue Begierden erwecket? Du bist der erste, dem das Sattseyn den Hunger unterhalten hat. Denn je mehr du hast, desto mehr wunschest du dir allezeit dasjenige, was du nicht hast.

Erinnerst du bich benn nicht, wie sauer es dir ben Bactra geworden ift? Indessen, daß du dasselbe banS 2 bigest,

٠١

Digest, haben die Sogdianer sich emporet. Selbst der Sieg gebiehrt dir lauter neuen Streit. Denn wenn du gleich allen an Größe und Macht überlegen bist: so will doch kein einziger einen Fremden für seinen Herrn erkennen. Seize nur über den Tanais; so wirst du zwar sehen, wie weit sich die Scythen erstrecken, aber sie niemals ergreisen konnen. Unfre Armuth wird viel schneller seyn, als dein Heer: welches die Beute von so vielen Volkern ben sich sühret. Doch, wenn du die einbilden wirst, daß wir noch so weit von dir sind; so wirst du uns mitten in deinem Lager gewahr werden: weil wir eben so schleunig zu folgen, als zu flieben pflegen.

Ich vernehme, daß die schthischen Wildnisse ben ench Griechen fast zum Spruchworte geworden. Und es ist wahr; wir halten mehr auf wuste, und unangehauete Plage, als auf Stadte, und reich besaete Felder. Aber eben deswegen halte bein Glud fest: es ist schlusseig, und läßt sich nicht wider Willen halten. Folge dem heilsamen Rathe, den dir die isige Zeit glebt, und wirf deinem Glude einen Zügel an: so wirst du es der sto leichter regieren konnen. Den uns saget man sonst, das Glud habe keine Ruße, sondern nur Hande und Flügel; und wenn es gleich jemanden die Hande biethe; so lasse es sich doch die Flügel nicht ergreisen.

Bist du endlich eine Gottheit, wie du vorgiebst: so mußt du den Menschen Boblthaten erweisen; nicht aber ihnen das Ihrige nehmen. Bist du aber ein Mensch: vo so denke doch ohn Unterlaß daran! Es ist thöricht, an Dinge zu denken, darüber du dein selbst vergiffest. Die du nicht feindlich überziehst, wirst du als Freunde brauchen können: denn die Freundschaft ist da am setstellen, wo es eine Gleichheit giebt; und die halt man für gleich start, die niemals ihre Kräfte mit einander versuchet haben. Halte doch nicht dasür, daß dein Uberwundener jemals dein Freund seyn werde: denn zwie schen

schen Herren und Anichten findet keine Freundschaft fatt. So gar im Frieden werden fie nach Ariegsrechte mit einander umgehen.

Du darsst die auch nicht einbilden, daß die Scothen ihre Bundnisse mit Siden bestätigen: sie beobachten dies selben; und das ist eben so viel, als hatten sie selbige beschworen. Das ist eine griechische Behutsamkeit, sein Versprechen schriftlich aufzuzeichnen, und die Götter daben anzurusen. Wir suchen unsre Sottessurcht in der Redlichteit selbst zu erweisen. Wer sich vor Menschen nicht scheuet, der wird gewiß auch die Götter betriegen: und du hast gewiß feinen Freund von ungewisser Treue notbia.

Im übrigen wirst du an uns Beschüßer von Europa und von Ussen haben. Wir reichen bis an Vaktra: denn der Tanais scheidet uns und euch. Jenseits des Tanais reichen wir bis an Thracien: und an Thracien soll Wascedonien anstoßen, wie die Rede geht. Erwäge es also wohl, ob du die Nachbarn deiner beyden Reiche, lieber zu Feinden, oder zu Freunden haben wollest.

## III. Benspiel der pathetischen Schreibart. Cato wider den Catilina.

Ind du, Catilina! scheuest dich noch nicht, beine Bosheit mit einer öffentlichen Rede zu vertheidigen?
Deine Frechheit untersteht sich, in einer so zahlreichen Rathsversammlung, Gift und Galle auszuspepen, und dadurch die innerliche Pest deines herzens zu verrathen? O unerhörte Berwägenheit! Bisher hast du heimlich deine Rante getrieben, heimlich mit deiner Rotte gerathschlaget, heimlich Dubenstücke ausgeübet, heimlich des Consuls, des Raths, der Bürgerschaft, der ganzen Stadt Untergang gesuchet. Nunmehr bricht dein mnverunverschamtes Gemuth auch offentlich aus; indem bu fein Mittel mehr vor dir fiehft, beine Schandthaten ju verbergen, und uns allen langer die Augen zu verkleiftern.

Wo willst du hin? vortrefflicher Ratheherr! du am brer Brutus! du einziger Verfechter ber romischen Frenheit! Bleibe doch hier, und hore mich so geduldig an, als wir dich angehoret haben: damit es nicht den Schein habe, als wolltest du ein Tyrann werden, und die Vertheidigung einer Sache nicht anhören, die du beurtheilen sollst. Du hast den wackern Tullius, unsern Consul, du hast den ganzen Rath, du hast endlich auch mich angeklaget. Verstatte mir doch, nach deiner großen Liebe zur Billigkeit, ihre Parten zu nehmen; und mache dir die schimpsliche Nachrede nicht, daß du jemanden unverhörter Sache verdammet habest.

Da fiehst du nun, Catilina, daß es noch Leute in Rathe giebt, die das Berg baben, ju reden: ja mai noch mehr ift, die das Berg haben, dir felbst zu wider fprechen. Un dich habe ich bloß meine Unrede gerichtet und das mit Fleiß: weil du es unferm eifrigen Confu vorhin verwiesen haft, daß er den Rath nicht angere Menneft du benn, bag ein einziger unter al len Unwesenden ift, der mehr auf ein leeres Bortge prang, als auf redliche Absichten balt ? Denneft bu daß man, um deiner hinterliftigen Soflichkeit balber Die gute Sache verlaffen, und dir beppflichten wird O Catilina! bu fenneft ben Rath noch nicht; biejen gen ausgenommen, die beines Belichters find. titel und Borte machenes mahrhaftig nicht aus: Berfi Berte will man feben, wenn man ein Bertrauen 1 jemanden befommen foll.

Doch ich muß anfangen, meinem Versprechen noch jutommen, und vor allen Dingen unsern redlichen Ci cero von deinen Antlagen retten. Du beschuldigeft ih

der Tyranney; bu racest ihm seine schlechte Sebure vorzich weis nicht, ob du ihm noch etwas mehrers Schuld gegeben hast; mehr habe ich wenigstens aus deinem Bortrage nicht anmerken können. Wohlan! ich will mich auf bepdes einlassen: wiewohl es mir keine Mühe machen wird, etwas zu widerlegen, was du theils mit keinen Gründen unterstüßet hast; theils aber, wenn es gleich wahr wäre, uns allen zu keinem Vorwurse gereichen könnte.

Cicero, sprichst du, ist ein Unterdrücker der Breysteit! Hier bewundre ich deine Geduld, theurer Consul! Wie? kannst du auch eine so grausame Beschuldigung anhören, ohne in gerechtem Eiser zu entbrennen? Fehelet es dir etwan an Beredsamkeit, dich zu vertheidigen soder an Gründen, deine Unschuld darzuthun? In Wahrsheit, wenn es viel Kunst brauchte, deine gerechte Sache zu sühren: so würdest du gewiß ein besserer Fürsprecher sür dich selbst senn, als Cato; der dir an Wohlredenscheit gern den Vorzug läßt. Aber selbst dein Stillschweizgen ist dir schon eine Nechtsertigung. Dein gutes Geswissen macht dich soruhig. Die Sache selbst redet: und es ist niemand vorhanden, der deinem Gegner den gesringsten Glauben beymessen könnte.

Es war gewiß ein vortrefflicher Beweis, Catilina, ben wir von dir gehöret haben: daß Cicero ein Tyrann sey. Er redet allein, sprachst du, und die andern schweigen alle: er thut alles, was er will; und niemand widerleget sich ihm. Wie? willst du denn, daß sechs dis acht hundert Rathsherren zugleich reden sollen? Ist es nicht genug, wenn das Haupt des Naths für alle seine Glieder spricht? oder, ist auch wohl semand unter uns allen, der solches geschickter und nachbrücklicher thun könnte, als Cicero selbst; wenn ich gleich sein Consulat benseite seine? Ja, Catilina, der redliche, der beredte Cicero hätte dir, im Namen des Raths, dein Urtheil anküns

aukandigen follen: gesetzt, daß es nicht seine Pflicht gewefen ware; gesetzt, daß er es nicht Amts halber hatte thun durfen.

Denn meynest bu etwa, was Cicero bisher wiber bich unternommen hat, das sey von ihm aus eigener Macht, und ohne unser Vorwissen geschehen? Du irrest, du irrest sehr, Catilina! Es ist ein Rathschuß wider dich vorhanden! du bist von uns allen verurtheis let; du bist verdammet! der Rops ist dir abgesprochen worden! Dein Laster ist mir sethst so abscheulich vorgestommen, daß ich fast der Lehre unser Stoiter deswes gen entsaget hatte, die sonst behaupten: daß alle Versbrechen gleich groß seyn. Was hat nun Cicero ohne Bewissigung des Raths gethan? Wo ist er, als ein Tyrann, seinem eigenen Ropse gesolget? Sich sage es frey heraus: er hat noch viel zu wenig gethan!

Untersuche boch, Catilina, bas gange Leben Diefes redlichen Mannes; wirft du wohl die geringfte Opur finden, daß er jemals nach der Eprannen geftrebet habe? Befinne dich doch auf die Zeiten, da Gulla fich der oberften Gewalt angemaßet batte; ba alles nach feinem Duntel geben mußte; ba die Besetze schwiegen; ba die Ungerechtigfeit berrichete; ba Rnechte ibre Berren ermorbeten , bie Soone aus ben Saufern trieben , und fich unter fullischem Schube, der Berlaffenschaften bemachtige ten; da die rechtschaffenften Leute ins Glend wandern . mußten, und ihre Guter offentlich vertaufet wurden; ba bas Rathhaus und gang Rom von dem Blute er . merbeter Burger floffen. ABer bat damals in Rom bas Berg gehabt, einen bedrangten Rofcius ju vertheibigen? Der hat fich wohl ertahnet, einem griechischen Stlaven Chrysogonus ju widersteben? War es nicht der einzige Cicero : beffen erfte offentliche Probe fcon ein Zeugniß ablegte, wie febr er der Tyrannen zuwider mare; und

wie er, der Unschuld jum Besten, auch die Feindschaft der Machtigsten fur nichts achtete.

Mann hat er nach dieser Zeit, die Burger unterbrüschet, die Gesetse mit Füßen getreten, oder seinen Lusten gefrohnet? Welches Amt hat er nicht wohl und treulich verwaltet? Was für Gelder hat er als Schakmeuster unterschlagen? Melchen Bosewicht hat er als Stadtzrichter losgesprochen? Welche Provinz hat er als Statthalter ausgesogen? Rede doch, Catilina! erzähle uns alles, und sage es frey heraus, wo du irgend etwas weist. Doch, hattest du etwas gewußt, du wurdest es vorhin wohl schon gesaget haben: und ich thue schon zuviel, daß ich einen Mann vertheidige, den auch der Unverschämteste keines Lasters hat beschuldigen können.

Bie fteht es nun um ben Rath, Catilina, ben bu gleichfalls in deiner Rede unverantwortlicher Beife ans gegriffen haft ? Deiner Aussage nach, besteht diefe gange Berfammlung aus lauter feigen Memmen, aus verzage ten Seelen, aus Schmauchlern, aus Berrathern ber Frenheit, aus Reinden des Baterlandes. Rerblichen Gotter! mer hat jemals die Frechheit gehabt, folde fcmarge Lafterungen wider diefe Ratheverfamm: lung auszustoßen! Trann! du bift die rechte Bormauer der Frenheit, Catilina! Du bift die Stube bes fintenden Baterlandes, ber einzige Berfechter uns ferer Gefebe! Dit bir, mit bir allein, wird Rom und Italien untergeben. Den Gottern fen ewig Dant ges faget! daß wir es von dir nicht lernen dorfen, wie die Republit zu erhalten , wie bie Frenheit der Stadt zu unterftuben fen. Bie elend murben boch bie armen Bur: ger, wie elend die Gefete, wie elend die Unichuld und Tugend baran fenn! Sprichft bu: Aber ibr rebet ja nicht, ihr thut ia nichts: nur ben einzigen Cicero laffet ihr ichalten und malten ? Elender Ginmurf! Beift du benn nicht, bag ber gange Rath rebet, wenn Der € 5

ter Louisi eine Zichlich find frand Sief in man, wie de ferment am Keletz bereiten wenn en d wertlichtener Parinet, de Lullius if was Laure lehren.

The nate wher Cuilina: wenn in nur menin Bafon nocken Manue serrengen werden int min Conflicte affaben wärelt, dann warel du ju demen Inote planset: dann farrelt er Denach genun und home sekonner. deme Behenbuck mesunikarer Da handel in vereinen ins Eerd verweren, die die da hemisch als ein Menadelmurter mis dem Mege zu mit wen under Medammeten sungen komen; den unsersach lichen der Hechanneren sungen komen; den unsersach lichen Der, der dich zum Frennen und Marchen, pun Prondern und Annhen in verwägen machen. Allem iste ausbedrichen Getten kahen nicht gewolfe, das feindes geliehen! Den Kunsch ist die fehl geschlagen! Cucres at Conkil gewerden. Das das af das gruße Benkreden, welches der Nath, welches Rombegangen hat!

Es lint ift deidenell die Stadt noch nicht gemelen. tal fle priferen einem Cicero, und einem Carilina keinen Unterschied zu machen gewußt hatte. Und wem lette bed berfelbe nicht ms Auge faffen? Ben ihm fiebt man Berftand, ben bir Arglift; ben ihm Reblichfeit, ben bir Bosheit; ben ibm Engenbliebe, ben bir eine uns gegahmte & lobegier; ben ibm Belindigfeit, ben bir bergegen lauter Granfamteit , und Mordluft. In ftatt feiner Beredfamteit, befibeft bu Unverschamtheit; an Ratt feiner Berdienfte, trobeft du auf beine Rante; an fatt feiner Gerechtigfeit ftrebeft bu nach unumfdrantter Bemalt; an ftatt feiner Dagigfeit, babeft bu bich in aller Bolluft. Dit einem Borte : feine Denfchenliebe, feine Arengeblateit, feine Bebuld, feine Demuth und Bufrie bembelt, ift bey bir in Raferen, Berfchwendung, Eros, Aufgeblasenheit und unerfattliche Sabsucht vermandelt. Rurz.

Rurg, ift Cicero ein Bater; so bist bu ein Feind bes Baterlandes.

Ich habe vorhin vergeffen zu zeigen, wie thoricht bu ihm die niedrige Berkunft vorgerucket baft : darum will ich, ebe ich auf mich felbst komme, dir auch darauf begegnen. Es ift mahr: Cicero fann keine lange Reibe von berühmten Uhnen ergablen. Gein Befdlechtregis ster langet nicht bis auf den Romulus, oder Aeneas. Seine Vorfahren find fo berühmt nicht, als die beinigen. Allein ben wem fucheft bu ibn baburch zu vertleis nern? Etwa ben dem einfaltigen Wobel, der alles nach Borurtheilen betrachtet? Dein, bu haft im Rathe geredet, wo man mabre Berdienste weit bober schaket, als lange Stammtafeln. Schäme bich also, Carilina, schame dich, daß du diesem redlichen Manne daraus eine Schande macheit, woraus ibm boch die meifte Ehre erwadft. Er hat fich durch feine eigene Geschicklichkeit und Tugend empor geschwungen; und wird funftig feine Dachkommen abeln : bich bergegen haben beine Borfahren edel gemachet: du aber schandest ihre Graber und Bilber durch deine unerhorten Bubenftude.

Und wann hat sich boch unser Cicero seines alten Gesschlechts gerühmet? Wann hat er die Eitelkeit begangen, den Ruhm seiner Voraltern auf seine Rechnung zu schreisben? Sch! rucke denen ihren neuen Abel vor, die sich durch nichts, als durch entlehnte Verdienste breit machen; und sich daher Ahnen erdichten, weil sie in den Geschichten keine sinden konnen. Rom ist auch nicht sowohl durch alte Geschlechter, als vielmehr durch rechtschaffene Vürger gewachsen und erhalten worden. Wer war edler, als die Graccher zu unster Vater Zeiten? Wer war edler, als Marius und Sulla? Aber wet hat auch der Republik mehr geschadet, als eben diese beiden? Ich bin kein Schmäuchler, wie ihr alle wohl wisset; und doch sage ich es strep heraus: dieser arpsinaz

rische Neutommling hat dem gemeinen Wesen schon mehr genühet, als sie alle mit einander.

Mun will ich mich noch felbft entschuldigen, Catilina: benn du haft auch mich angegriffen : indem du ben ganzen Rath geschändet hast. Du kennest mich aber vies Meine Jugend ift bir vieleicht noch nicht ... Catilina. leicht verachtlich; allein, glaube nur ficher, mas mir an Jahren fehlet, das haben die Lehren der Beisheit ben mir ersebet. Dichts geht in meinen Gedanken über bas Michte liegt mir fo febr am Bergen, gemeine Befte. als die Bohlfahrt des Baterlandes. Wollten doch die ... Gotter! daß ich dieselbe mit meinem eigenen Blute erhalten fonnte, fo wollte ich es mit Freuden thun. Und - bu, Catilina, beschuldigest mich gleichwohl, nebst allen andern, der verrathenen Frepheit? Du sagest es mir ungescheut unter bie Mugen, daß ich mir von bem Conful Das Noch über den Bals merfen laffe?

3ch sage es frep heraus, theurer Cicero! ware bas alles gegrundet, mas diefer Unflager wider bich auf die Bahn gebracht bat; und hattest du dir folche schabliche Unschlage wider bein Baterland in ben Ginn fommen laffen: ich wollte ber erfte gewesen fenn, ber bich baruber jur Rede gesethet batte; ich wollte bir zuerft bein ungerechtes Berfahren verwiefen baben. Måre mir aber Catilina darinn zuvor gekommen: so wollte ich noch heute auf seine Seite treten. Ich sage noch mehr: meine eigene Fauft follte den Stahl in das Berg eines folden Verrathers ftogen, und fein verfluchtes Eingeweide heraus reißen. Aber hingegen fen auch verfichert, Catilina, da ich iso die redlichen Absichten unfere Burgermeifters tenne; ba ich von feiner Gorgfalt fur bas gemeine Befte verfichert bin : fo bin ich auch bereit, als les für ihn zu wagen. Und follte es dir gelingen, daß du, beinen verderblichen Unschlägen ju folge, die dir ichon fonk, und noch heute fruh mislungen find, feinen Tob enblic

endlich ins Werk richten könntest: so murde sein Untergang an mir unfehlbar einen Racher sinden. Diese Hand wurde nicht eher ruhen, bis sie sich in deinem Blute gebadet hatte: nicht sowohl eines redlichen Freundes, eines wackeren Bürgers, eines rechtschaffenen Confuls Tod zu rächen; als vielmehr das Grab eines eistrigen Versechters der römischen Freyheit, mit deinem Ropfe zu zieren.

Nunmehr urtheile einmal, Catilina, was Rom für Burger bat? Beb bin, ju beinem manlianischen Lager! meil Cicero es dir erlaubet, weil er es dir gerathen Sehe hin, und gucke bein Schwert wider deine Baterftadt, wider beine Bruder, wider beine eigene Mutter. Sat es das Verhangnis beschlossen; so wirft bu fiegen! Rom, das große Rom, wird untergeben, und die bezwungene Frenheit der Burger wird dir gu Ruffen liegen. Aber wiffe, daß weder Schwert noch Bande einen Cato bezwingen konnen. Meine Liebe zum Baterlande wird bennoch über deine Graufamfeit triumphiren. Und ebe ich mich in beiner Bewalt, und Rom in beinen Retten feben foll: fo will ich mir lieber felbit ben Dolch in die Bruft ftogen, und als ein redlie der Burger, mit ber romifchen Frevheit und Große aus aleich, untergeben.



## Das XVI. Hauptstück.

Von geistlichen Lehrreden, oder Predigten.

1. Ş.

bne Zweifel fteben unter ben lehrreben bie fogenannten Predigten, ober geiftlichen Reben, oben an. Die Wichtigkeit ber lehren, bie barinn vorgetragen merben, fann biefen Borjug mit Rechte fobern. Nun fraget es sich nur: Db es auch unfer Werk fen, in ber politischen Rebefunft die Regeln zu biefer Art von Reben vorzuund ob es nicht vielmehr bas Werk eines Bottesgelehrten fen, Die fogenannte homiletit ju Ich frage hierben wiederum: Db es wohl bas Wert eines weltlichen Schneibers fen, schwarze Priesterrocke zu machen? Und ob man nicht vielmehr auch geistliche Schneiber haben muffe, bie Mantel und Chorhembe ber Rirchenbebienten gu verfertigen? Ernstlich von ber Sache zu reben; fo find die Regeln ber Rebefunft allgemein. wo man Menschen zu Zuhörern hat, und in ber Absicht redet, bag man sie von gewissen Bahrheiten unterrichten ober überreben will; ba werben auch bie Borfchriften ber Rebner, und bie Runftgriffe einer vernunftigen Berebfamteit einerlen fenn muffen. Go ist Melanchthons Rebefunst abgefasset.

#### 2. J.

Ich weis wohl, bak die Materien ber geistliden Reben nicht bloß aus ber Vernunft und Matur: sondern auch aus der Offenbarung bergenommen Allein die Beschaffenheit ber merden muffen. Stoffe hebt die Gleichformiafeit ber lehrart und bes Vortrages nicht auf. Muß benn ein feibenes Commerfleib anders zugeschnitten werben, als ein wollenes? Muß ein Gebaude von Marmor nicht ebenfalls nach den Regeln einer vernunftigen Baufunft aufgeführet werben? Und foll man ein geiftliches Gebicht nicht auch nach ben Regeln ber Dichtfunft abfassen? Daß eine Materie aus verschiebenen Grunden bergubolen ift, das fann ihr feine neue Urt ber Aussubrung nothwendig machen : fonst mußte es ja auch eine juriftische, medicinische und historische Rebefunst geben; als welche Wissenschaften auch nicht alles aus philosophischen Brunden herholen. Und was barf ich viel mit Brunden wider meine Begner ftreiten? Doctor &uther ift felbst meiner Mennung gewesen. Diesem merben sie sonder Zweifel mehr glauben, als allen meinen Beweisen \*).

\*) In seinen Tischreben auf dem 194. Blatte, im Capistel von Predigern und Kirchendienern, redet dieser große Mann so: Ein Prediger soll ein Diastecticus und Khetor seyn. Wenn er von einem Dinge oder Artickel lehren will, soll er erstellich unterscheiden, was es eigentlich heist; Jum andern desiniren, beschreiben und anzeigen, was es ist; zum dritten, soll er die Sprüs

Spruche aus der Schrift darzu führen und beweisen und stärten: Jum vierten mit Krempeln ausstreichen und erklären; zum fünsten mit Bleichnissen schmücken; zuletzt die Jaulen vermahnen und munter machen, die Ungeborsusamen, falsche Lehre, und ihre Stifter mit Krnst strafen: also doch, daß man sehe, daß es aus keinem Widerwillen, Haß oder Teid geschehen; sondern er allein Gottes Khre und der Leute Mut und Zeil suche.

#### 3. §

Dier frage ich nun einen jeden eifrigen Somileten: ob er mit biesen Borschriften unsers theuren Luthers nicht zufrieden ist? Und warum sollte er nicht zufrieden fenn, ba fie eine gange Somiletit in nuce, enthalten, die von bem größten Meifter biefer Runft herkommt: indem gewiß niemand in unfrer Rirche mit feinem Predigen mehr Auffebens gemachet, und mehr Rugen geschaffet bat, als eben Lutherus. Wir machen uns ja fonft mit Recht eine Chre baraus, wenn wir feiner Mennung berpflichten, und feinem Erempel folgen: warum wollten wir es in biefem Stude nicht auch thun? Sinb wir nun entschlossen seine Regeln anzunehmen, wie ich nicht anders vermuthe: so sage man mir einmal. worinn bieselben von benen bisher erklarten Regeln meiner Redefunft abgeben?

4. S.

Verlanget er nicht, daß ein Prediger ein Diai letticus und Abetor senn, das ist, die Vernunste lebre

bre und Redekunst verstehen solle? Will er nicht. af man fein Thema erft recht unterscheiden, ober erstehen soll, was es heiße! Will er nicht, baß ian es auch feinen Zuhörern befiniren, beschreiben, ber, wie wir es genennet haben, erflaren folle? Bill-! nicht, daß auf die Erklarung ber Beweis folgen ille? Will er nicht, baf auf biefen eine Erlauteung mit Erempeln und Bleichniffen angehänget verden; und daß endlich eine bewegliche Aufmunrung ber Faulen, und Bestrafung ber Wibrigefinneten, ben Befchluß machen folle? Was haben sir aber oben, in allen unfern Borfcbriften, anders on einem Redner gefodert, als dieses? Und wie ann man alfo mit Grunde ber Bahrheit behauten: baß bie geistliche Beredsamkeit gan; anore tegeln haben muffe, als die weltliche ? Wir foern es also billia, daß ein geistlicher Redner alles asjenige beobachten folle, mas mir oben von ben duptfagen, Erflarungen, Beweisen, Biberleungen, Erläuterungen und Bewegungegrunden elehret haben.

Nur im Absehen auf die Hauptsäße ber Presigten haben wir noch etwas zu erinnern. Die gesohnlichen Terte aus den evangelischen und apostosschen Schriften scheinen manchem Prediger eine anz andre Lehrart zu ersodern. Denn man steht den Gedanken, der ganze Tert musse ührlichen grammatischen und eregetischen Anmers

5. S.

ungen erklaret und erläutert werden; ja manmuffe 21kad. Redekunft. E ben

3.

Diefen ganzen Tert, unter einen einzigen Bauptfaß bringen : und biefer muffe gleichwohl alle Jahre anders lauten; damit man nicht immer einerlen zu prebigen scheine. Allein, dieses alles wird ohne Grund zum voraus gefeßet. Denn, warum muß boch in allen Predigten ber gange Tert paraphrafis ret ober analysiret werben ? In ben Evangelien find fie historisch, und folglich ohnedieß leicht zu' verstehen; in ben Epifteln aber, Die gemeiniglich fehr voller Sittenlehren find, viel zu reich an Materien, als bag man ihnen allen ein Bnugen thun konnte. Man nehme alfo in ben erften bie Saupt Ichre, als die Absicht ober ben hauptzweck bes Tertes ju feinem Sauptfage \*): in ben legten aber begnuge man fich mit einem einzigen Berfe, ber einen volligen Berftand bat; ober nach Gelegenheit mit zween ober brenen Berfen.

\*) Auch hier ift Doctor Luther meiner Meynung gewes fen; als ber burchaus nicht will, bag man fich bes Rebendingen aufhalten foll. Denn an bem oben erwahnten Orte ichreibt er auf bem 184iten Blatte: Wer da will mit trut und Frucht lehren und trosten, der soll auf die Bauptsache seben, w von er fürnehmlich sagen will. Als wer pre digen will vom Evangelio, von den funf Brode ten - - : Da stebet einer, der mittelmäßig gelehrt ift, auf einzelnen Studen; ichilt befe tig auf den Geiz, und bandelt Spruche, die nicht fürnehmlich dabin gehören. auf die Bauptsache sieht, und Achtung giebt, der fagt: Suchet am erften Gottes Reich. Item, Boufeligteit ift zu allen Dingen nige; für die forget Gott, und giebt ibnen Wabrung genug

C

genug. Wer auf den dweck sieht, wie Gott für die Seinen sorget, und sich ihrer annimmt, schützet und vertheidiget, der kann das Wunderwerk und Mirakel am nützlichsten handeln 2c.

#### 6. S.

Da fieht man nun mehr als zu beutlich, baß an ben hauptzweck bes beiligen Beiftes in jedem angelischen und epistolischen Terte hervorsuchen: cht aber alle Worte beffelben mit grammatifalijen Anmerkungen begleiten, ober alle Stellen ber ichrift aus ber Concordang benbringen muffe, mo Melbe Wort auch vorkommt. Muß man aber liche Jahre nach einander über einerlen Text pregen: so barf man beswegen boch nicht auf bie legorischen und schematischen Sauptlage verfallen. 10 ber Schrift eine machferne Rase machen, bie b breben läßt, wobin man will. Man nehme ben ert, ben man anfänglich gang auf einmal burchmangen, studweise vor. Man febe, mas in eim jeben Berfe fur lehren ftecken, und führe nach th nach so viel neue Hauptsage aus: so wird man. viele, ja oft noch mehr neue Prediaten über ein vangelium machen konnen, als Verse barinnen RD.

7. 9.

Ueberhaupt hate man sich vor den Jahrgangen; ner ungereimten Kunst, aus allen Terten einerlen i drechseln, und das Wort Gottes lächerlich zu sachen. In Wahrheit! wo irgend etwas eine T2 wurd wunderliche Erfindung heißen kann: so ist es gewiß diese; wie bereits oben erwähnet worden. Denn was kömmt darinn anders vor, als eine seltsame Berdrehung der Terte, und eine ben den Haaren herzugezogene Erklärung, die doch der Absicht des Geistes schnurstracks zuwiderläuft? Aller Wis, der daben verschwendet wird, ist sehr übel angewandt: zugeschweigen, daß ein Prediger niemals auftreten sollte, seine Runst zu zeigen, sondern die Zuhörer zu unterrichten, und zu Erfüllung ihrer Pflichten aufzumuntern.

#### B. Ş.

Ich habe noch eine Erinnerung ben ben hauptfagen ju geben, namlich, daß man fie nicht, nach Art der funftlichen Somileten, fo rund, ober mit Umschweifen vorbringe; als jum Erempel: Den in seinen Wegen und gubrungen gang wunderbaren Gott. Was foll diese Weitlauftigfeit, Die einem Buborer von ungeübtem Berftande nothwendig die Sache verdunkeln muß? Warum facet man nicht schlechtweg; man wolle zeigen und barthun: daß die Wege Gottes mehrentheils febr wunderbar waren. Dieses wird der Einfaltig. fte verfteben; ja, biefes wird, nach ber Scharfe gu reden, bie Mennung bes Redners weit beffer aus-Denn er will ja nicht zeigen, bak Gott wunderbar ift; fondern bag feine Wege es find. Die Wege sind bas Subject bes logischen Saket, ben er zu erklaren bat, nicht aber Gott.

9. \$.

Man hat auch ben biefer kategorischen Art ber Bauptfaße ben Bortheil, baß man weit beffer meis. mas man zu erklaren und zu beweisen hat; ba man ben jener Art oft nicht weis, wie man seinen Hauptsat in ber Ausführung angreifen foll. ungeachtet Die gemeinen bomiletischen Regeln Die Partition vorschreiben: so ift es bennoch auch bamit nicht ausgerichtet. Wir haben c'... erwiesen, wie schwer eine gute Abtheilung zu machen ift. Gin einfaches Thema abzuhandeln, ist auch allerdings viel leichter, als ein vielfaches. Rolglich bleibe man ben folchen beutlichen logischen Gagen! beren Subject und Prabicat gleich in die Augen fallt: 1. E. in bem Spruche: Alfo bat Gott bie Belt ic. stecket ber logische Sag : Daß Gott die Mens schen recht brunftig liebe. Aus dem Spruche: Denen , Die Gott lieben , muffen alle Dinge jum Besten bienen ; ziehe man ben hauptsaß : Daß auch die Widerwartigkeiten der Rinder Gots tes ihre Wohlfahrt befordern. u. s. w.

10. Ş

Was die Erklärungen in geistlichen Reben ans langet: so ist es gar nicht nothig, die eregetischen Rünste vor der Gemeine anzuwenden, und aus dem Grundterte, den Auslegeen und Rabbinen, D. Luthern zu hosemeistern und darzuthun: was dieses oder jenes Wort bedeute, und wie es eigentlich nach der heiligen Sprache hätte besser gegeben werden, können. Alle diese Dinge gehören in die Studie

Stube, und nicht auf den Prediatstuhl. Das Volk Fann boch fein Richter aller biefer gelehrten Untersuchungen senn; und es bienet zu seiner Erbauung nichts, ob das hebraische Wort in Ral ober Niphal, Piel ober Puc! stebt. Man brauche bie Zeit lieber zur Erflarung bunfler Sachen; und gebe ber Gemeine beutliche, und fo viel moglich ift, vollftanbige Begriffe von bem Hauptsage. kann theils burch historische Erzählungen gewisser Umstande, theils burch dogmatische Umschreibungen ber Hauptworter geschehen: wie oben genug 3. E. Ben ben obigen benben gewiesen worden. Sagen, erflare man, was Gott, was ber Menfc, was die Liebe fen? Was die Wiberwartigkeiten find, und was die Wohlfahrt ber Kinder Gottes fen?

## 11. S.

Scheint es gleich ben bem erften, überflußig m fenn, Worter zu erklaren, bie ein jeder ohnedem schon versteht: so muß bennoch ein Redner die Erflarung so einzurichten wissen, daß er nichts unnuges faget. Er barf ju bem Ende nur bie Abficht des Hauptsages vor Augen haben. Diese ist, daß Bott die Menschen liebe. Bill er nun bie Auborer baburch recht rubren, und jur Begenliebe gegen Gott bewegen: fo muß er ihnen die Große Gottet, und die Michtsmurdigfeit ber Menschen, in ber Er klarung recht lebhaft vor Augen malen. kann er auch burch bie Erklarung ber brenen Arten der Liebe, deren oben schon gedacht worden, vergro. Kern ßern und empfindlicher machen. Und dergestalt wird man nicht sagen durfen, daß die Erklärung unnuße gewesen sen. Wir wollen nämlich keine magre logische Definitionen, sondern oratorische, lebhafte, reiche und rührende Umschreibungen has ben, die sich für unstudirte Leute besser schieden: wie oben im 3. Hauptstücke bereits gezeiget worden.

#### 12. S.

Was ben Beweis der Hauptsage in geistlichen Reben anbetrifft : fo bute man fich vor bem fast allgemeinen Rehler ber homileten: bie, wenn fie ia noch etwas beweisen wollen, boch weiter nichts thun, als daß sie eine Menge Spruche aus der Concordanz zusammen raffen; bie etwan eben bas zu fagen scheinen, was ihr hauptfaß in sich halt. 3ch fagemit Bedachte, daß fie nur eben bas zu fagen fcheinen: benn mehrentheils bedeutet ein folcher Spruch in feinem Zusammenhange ganz was anders, als er ben Worten nach zu fagen scheint. 3. E. ber Spruch: Was nicht aus dem Glauben fommt, ift Gunde; wird oftmals gebrauchet, barzuthun: baß alle naturliche Tugenden ber Menschen vor Gott nicht angenehm find; welches er boch gar nicht beweisen tann, wenn man bie Absicht und Mennung bes Apostels nachschlägt. Solcher Beweise nun, bie man zum Spotte, homiletische Beweise zu nennen pflegt, muß sich ein geistlicher Rebner ganglich ent= balten.

13. 6.

Ferner pflegen die Spruche, fo man gum Beweise anführet, auch manchmal sehr bunkel zu senn, fo daß man ihre erweisende Rraft nicht einmal einfieht, weil man fie nicht verfteht. Sier ift es bie Pflicht eines geiftlichen Redners, ben rechten Nachbruck und Zusammenhang bes Beweises zu zeigen; ben Spruch erft verftandlich ju umschreiben, und alsdann einen ordentlichen Vernunftschluß baraus ju gieben, ber ben Berftand ber Buborer übergeuget. Denn, bag berfelbe bie Borte ber Schrift nur mit bem Bedachtniffe behalte, ohne ihre uberzeugende Kraft mit bem Verstande zu fühlen, bas ift fo viel, als ob man gar nichts bewiesen hatte. Denn fein Grund wirfet ein lebendiges, Erfenninig, wenn er nicht bem Verstande feinen Benfall abgenothiget bat. Doch fann felbst ein geistlicher Redner, in den fo genannten vermischten Artifeln, auch bie Vernunft und ihre Beweisgrunde mit zu Sulfe nehmen. Ja, er wird wohl thun, menn er gewisse Babrheiten, jumal bie Sittenlehren, mehr baber, als aus ber Schrift einzuscharfen suchet.

#### 14. S.

Die Beantwortung der Einwürfe, die gewiß nirgends nothiger ist, als in geistlichen Reden; weil die Menschen nirgends mehr Irrthumer und Vorurtheile hegen, darf hier nicht anders gemacher werden, als oben überhaupt gelehret worden. Die Erregung der Uffecten ist in geistlichen Reden aus sehr

fehr nothig: wenn man z. E. Die Freude über bie gottlichen Bohlthaten, Die Liebe gegen Bott, unb ben Nachsten, ben Saß gegen bie lafter, Die Furcht vor der Gunde, die Traurigfeit über fein bofes Berbalten, die Reue über feine Gunde, die hoffnung funftiger Buter u. f. m. ermecken will. muß man bie obigen Regeln bier fleißig anzuwenben suchen. Daburch werben bie Nuganwendungen ber geiftlichen Reben, bas ift bie Ermahnungen, Bestrafungen, Wiederlegungen und Eroftungen recht lebhaft und beweglich werden. Man febe nur, wie der Kangler von Mosheim in seinen heil. R. sich dieser Runstgriffe als ein Meister bedienet bat, so wird man bier teinen fernern Zweifel begen.

15.

Doch borfen ebenfalls fo wenig alle Uffecten, als alle Muganwendungen, in einer jeden Predigt angebracht werben. Es ift genug, menn ber Redner diejenigen brauchet, die ausdrucklich aus seinem Dauptsage fliegen. Doch muß er auch die schandlichen Affecten zn bampfen fuchen, als z. E. bie liebe zur Welt, ben Sochmuth, Die Wolluft, ben Beig, die angstlichen Gorgen ber Nahrung, bie fundliche Freude ber Welt, u. b. gl. moben er Belegenheit genug haben wird, feine Ginficht in moralischen Sachen, und in ber Gottesgelahrheit, an ben Tay zu legen.

16.

Enblich die Erlauterungen anlangend : Go ra, the ich es geistlichen Rednern, 1) lauter biblisch. **E** 5

Erempel, Bleichnisse, Zeugnisse und Gegenfage zu brauchen, und sich hergegen aller weltlichen zu enthalten. Denn es fieht einer Praleren febr abnlich. wenn man fich auf ber Rangel mit vieler Belefen. heit breit machet, die zur Erbauung ber Buborer nichts thut : es ware benn, baß man etwan bie Christen mit Erempeln und Zengnissen ber Benben zu beschämen bachte. 2) Rathe ich, ber Erlauterungen ja nicht zu viel zu machen; wie oben biefe Erinnerungen von weltlichen Reben auch ichon vorgekommen. Wie lappisch biese Sucht auf Rangeln fen, hat niemand beffer, als ber Englander D. Cachard in seiner Untersuchung ber Urfachen von Berachtung ber Religion und ber Geiftlichkeit erwiesen, die ber fel. Reinbeck mit feiner Borrebe ans licht gestellet.

#### 17. Ş.

Was nun von Casualpredigten, davon man ein so großes Werk zu machen pflegt, zu halten sen, das kann ich ganz kürzlich sagen. Man wähle sich einen Hauptsaß, der sich zu den besondern Umständen und Veranlaßungen solcher Predigten reimet, und führe denselben, nach eben den bisher erklärten Negeln aus. Es ist unnöthig, viel andre künstliche Regeln vorzuschreiben. Wer die Veredsamsteit versteht, und eine gute Veurtheilungskraft hat, der wird in allen Fällen zu sagen wissen, was sich zur Sache schiedet. Es wäre auch am besten, wenn man in solchen außerordentlichen Predigten, bie

die dazu gehörigen Sachen, so viel möglich ist, in die Eingänge brachte; die Reden selbst aber, hochstens nur am Ende, darauf richtete, und damit, beschlösse. In den übrigen Eingängen, bleibt es ben dem, was oben in einem besondern Haupt-stücke davon gesaget worden.

18. 6.

Ueberhaupt muß der Ausbruck in Predigten beutlich, lebhaft und biblisch senn. Die hochtrabenden Redensarten schicken sich nirgends weniger , bin , als in geiftliche Reben. Gin Prediger muß teinen andern Ruhm von feiner Beredfamteit erwarten, als ben ihm bie Erbauung feiner Buborer geben kann. Es ift weit beffer, wenn ibn bie Werke, als wenn ihn nur die Lippen loben. ift einem geiftlichen lehrer bie größte Ehre, wenn man aus feinen Reben mit neuer Ginficht, mit festerer Heberzeugung, voller Scham über seine bisberige Unget, und mit einem ernftlichen Borfage, gottselig zu leben, aus ber Rirche fommt. sehe hiervon nach, mas ber berühmte P. Gisbert, in seiner Eloquence Chretienne, für herrliche Regeln gegeben hat; und was bie mit Reinbecks Vorrede und Ginleitung begleitete Lebrart ers baulich zu predigen, für treffliche Vorschriften ertheilet; so wird man weiter nichts begehren.

Endlich sese ich noch hinzu, daß ein Prediger furz und gut predigen musse. Die lange macht einen

einen schlechten Vortrag gewiß nicht gut. Auch ber beste kann dadurch unangenehm werden. Auch davon könnte ich des theuren Luthers Zeugniß ansühren; ich will mich aber mit des großen Meisners Worten (vid. Præcognita Theol. Disp. VI.) begnügen, die davon so lauten:

Dein Predigt schleuß kurz, rund und gut. Lang Predigt hört man mit Unmuth. Ists eine Kunst wohl predgen können; So ists auch eine, das Ende sinden. Wer den Schlussel nicht sinden kann; Der macht verdrossen jedermann.

#### 20**. §**.

In guten Benspielen moblausgearbeiteter geift. licher Reden kann es uns ifo in Deutschland nicht Wer kennet und bewundert nicht Mosfehlen. beims beil. Reben ? Ber lieft nicht eines Ben. Superint. Lowen und eines Abts Jerusalems Prebigten mit Bergnugen, Ueberzeugung und Rubrung? Wer kennet nicht bes hrn. hofpred. Cramers geistliche Reben? Ich fege noch unfers beredten Brn. D. Wollens fleines Bandchen, bes fel. Confift. Minors zwen fleine Sammlungen, und bes vormal. fonigl. Preußischen Feldpredigers Bunthers, nach feinem Tobe gedruckte geistliche Reben bingu. Bewiß, wer biefe gelesen bat, ber wird Benfpiele genug, einer gefunden, lebhaften, farten und rubrenden Rangelberedfamfeit befigen, benen er ohne Befahr folgen kann.



# Das XVII. Hauptstück.

Bomguten Bortrage einer Rede, sonders lich in der Aussprache.

#### 1. S.

daß es nicht genug sen, eine schöne Rebe aufs Papier zu bringen, fonbern, baß fie auch aut gehalten werben muffe, raumet ein jeber ein. Jenes murbe bie Wirkung nicht hervorbringen, die man burch Reden erlangen will. ift also nothwendig, auch auf einen folchen Vortrag u benten, ber bie Absicht bes Rebners beforbert. Auch unberedte leute gewinnen oft ihre Buborer burch eine artige Stimme, und einschmauchelnde Bebarden: und Demosthen selbst ward ausgelachet und verlaffen, fo lange er noch weder eine gute Ausfprache, noch anstandige Stellungen bes leibes in seiner Gewalt hatte. Daber mar es kein Bunber, baf er bem auten Vortrage bie erfte, zwente und britte Stelle von ben guten Gigenschaften eines Redners einraumete \*). Es ift alfo lacherlich zu bebaupten: es fonne jemand, auch ohne einen rednerifchen Vortrag ein Rebner fenn.

\*) Nam et infantes, actionis dignitate, eloquentiæ fæpe fructum tulerunt: et diserti, desormitate agendi, multi infantes putati sunt: ut jam non sine caussa, Demosthenes tribueri: et primas, & secundas

das & tertias actioni. Si enim eloquentia nihil fine hac; hæc autem fine eloquentia tanta est: certe plurimum in dicendo potest. Cic. Or. Cap. XVI.

## 2. §.

Wie sich Demosthen Die Muhe nicht reuen las fen, von breven geschickten Schauspielern, bem Undronikus, Neoptolemus und Satirus, die aute Art des Vortrages zu fassen: so mussen wir auch feine Arbeit scheuen, um unsern Reben, burch Aussprache und Bewegungen bes leibes, ben rechten Eingang und Nachbruck zu verschaffen. ro hatte zwar viel natürliche Kähigkeit bazu, und am Craffus und hortenfius große Meister vor sich gesehen: gleichwohl ubte er fich in Briechenland und Mien unter ben besten lehrern barinnen; ja eiferte auch mit bem Aesopus und Roscius, in Rom, um ben Borgug. Er bemerket auch, daß ber gute Bortrag eigentlich aus biesen zwen Studen bestehe. 1) ber guten Aussprache, 2) ber guten Stellung und Bewegung bes Korpers \*).

\*) Namque actionem Cicero alias, quasi sermonem, alias eloquentiam quandam corporis dicit. Idem tamen duas ejus partes facit, quæ sunt eædem Pronunciationis: vocem atque motum.

Habet autem res ipsa miram quandam in orationibus vim ac potestatem. Neque enim tam refert, qualia sint, quæ intra nosmet ipso composiumus, quam, quomodo efferantur. Nam ita, ut audit quisque, movetur. Quint. L. XI. c. 3.

3. Ş.

# Vom guten Vortrage einer Rede. 303

3. S.

Bas nun' zuförderst die Aussprache betrifft: so ift biefelbe auf bie große naturliche Sabigfeit ber menfchlichen Stimme gegrundet, hunderterlen Beranderungen ber Tone hervorzubringen \*). aber muß fich ein angehender Liebhaber ber Rebetunft prufen, ob er von Matur einen bellen und glatten Sals, eine laute und angenehme Stimme; ober eine raube bumpfigte Rehle habe? Diefe leste ift so verdrußlich zu boren, baß er ben allen übrigen guten Baben und Gigenschaften, niemals ein beliebter Redner werden murde \*\*). Ferner forsche er, ob er eine beutliche, reine und sanfte Aussprache babe? oder ob er lispele, schnarre, oder stottere? Ist dieses, so bleibe er ja von dem Handwerke eines Redners weg! Bo er nicht, wie Demosthenes, biefe Sehler ablegen kann: so begnüge er sich, wie Isofrates, was Gutes zu schreiben; ohne selbst offent-Hich aufzutreten.

- \*) Volet igitur ille, qui eloquentize principatum petet, et contenta voce, atrociter dicere; et summissa leniter à inclinata videri gravis; à instexa miserabilis. Mira est enim quædam natura vocis: cujus quidem e tribus omnino sonis, instexo, acuto gravi, tanta sit, et tam suavis varietas, perfecta in cantibus. Cie. I. c.
- Ac vocis quidem bonitas optanda est: non lest enim in nobis; sed tractatio atque usus in nobis. l.c.

Bor allen Dingen aber ist hier auch auf eine starte Brust, b. i, eine gesunde Lunge, und einen langen

langen Athem ju feben \*). Ohne biefen kann ein Redner im Vortrage langer und lebhafter Reben keine Ehre einlegen: und in Ermangelung berfelben und einer lauten Stimme, bat Ifofrates nie mals offentlich reben konnen. Wer alfo fchwind. fuchtig ift, ber erkenne baraus; bag es fein Beruf nicht sen, ein Redner zu werden: weil er ben ber geringften Unftrengung feiner Rrafte, Blut fpepen, und sich schaden murbe. Hat es aber bamit seine Richtigkeit: so ist es doch die Mennung nicht, bak er allemal gleich fark und laut reben, ober schrepen muffe \*\*). Rein, eine beständige Abwechselung, bes sanften, stärkern und lauten Tones; ber gelinden und rauben Stimme; ber langfamern und heftigern Aussprache, muß bem Vortrage die vornehmste Unmuth ertheilen \*\*\*).

- \*) Exercendus autem est (Spiritus) ut sit quam longissimus: quod Demosthenes, ut esticeret, scandens in adversum, continuabat, quam posset, plurimos versus. Quintil. L. XI. c. 3.
- \*\*) Ergo ille princeps variabit, & mutabit; omnes fonorum, tum intendens, tum remittens, persequetur gradus. Cic. Or. l. c.
- \*\*\*) Quid? ad aures nostras & actionis suavitatem, quid est vicissitudine & varietate & commutatione aptius? Cic. de Or. L. III. c. 60. Et paulo post. Nam ad vocem obtinendam nihil est utilius, quam crebra mutatio; nihil perniciosius, quam essua sine intermissione contentio. l. c.

# Vom guten Vortrage einer Rede. 305

5. S.

Da also eine beständige Monotonie, ober ein oft wiederholter Lepergesang, als ein rechtes Bift ber Berebsamkeit, zu vermeiben ist \*): so fraget fichs: wie man zu einer so angenehmen Abwechselung ber Stimme gelangen tonne? Ich antworte: zuforderst muß ein Redner nach Berschiedenheit ber Theile feiner Rebe, mit einer verschiedenen Starte ber Stimme, reben. 3m Eingange, muß er aus Bescheidenheit und Ehrerbiethung gegen die Bubdrer noch etwas fremde thun, und fanft und langfam forechen. Der Hauptsaß wird etwas lauter ausgesprochen, bamit man ihn nicht überhore. Erflarungen lebhaft und langfam; die Beweise etwas hisiger und ftarter, bamit man ihre Rraft recht empfinde \*\*); Die Ginwurfe mit einer fremben, und die Antworten mit erhabener Stimme; Die Bemuthsbewegungen endlich, mit ber, einer jeben gemafen Beranderung bes Cones, ber fie ben anbern zu erregen geschickt ift \*\*\*).

- \*) Vitemus igitur illam, quæ græce monotonis vocatur, una quædam spiritus & vocis intenso. Quint. l. c.
- \*\*) Quare neque probatio ulla, quæ modo venit ab oratore, tam firma est, ut non perdat vires suas, nisi adjuvetur asseveratione dicentis. Affectus omnes languescant necesse est, nisi voce, vultu, totius prope habitu corporis inardescant. Idem l.c.
- \*\*\*) Cic. Or. c. 17. Itaque ille perfectus, quem'jam dudum nostra indicat Oratio, utcumque se affectum

# Das XVII. Hauptstuck.

ôtum videri, & animum audientis moveri volet, isd certum vocis admovebit sonum.

## 6. §.

Rerner muß ein Rebner nach tem Unterschiebe ber Sachen, bavon er zu reben bat, auch feinen Zon und seine Aussprache bequemen \*). Die Sachen find aber entweber gottliche, ober menschliche Merke, ober allerlen Begebenheiten in ber Welt: bie man bem Glude ober Unglude benjulegen pflegt. Die Berte Gottes find entweber groß und munberbar, ober schon und lieblich, ober schrecklich. Und wer fieht nicht, daß jede Urt ihresbesondere Stimme fodern wird? Die Thaten ber Menfchen find entweder tugendhaft ober lasterhaft. Die ersten muß ein billigender, die andern aber ein verabe, scheuender Lon ber Sprache ausbrücken. thre Werke groß und loblich to muß man fie ebeni falls anders aussprechen, als wenn sie leichtsinnik und eitel waren, ober als wenn man fie so verstellen will. Endlich treffen Die Blucks - und Unglucksfalle, entweber bie Guten ober Bofen: und in allen Kallen miß bie Stimme, Die Gefinnungen bes Diedners zu verfteben geben.

\*) Illud vero maximum, quod secundum rationem rerum, de quibus dicimus, animorumque habitus, conformanda vox est, ne ab oratione discordet. Quint. L. XI. c. 3.

## Vom guten Vortrage einer Nede. 307

#### 7. S.

Die größte Runft aber in ber Veranberung ber Stimme, muß ein Rebner in ben Leibenschaften erweisen. Bier lehret ja bie Natur felbst einen Eraurigen achzen, feufgen und ftohnen, ja gar weinen; einen Freudigen frohlocken, jauchzen und lachen; einen Bornigen broben, feifen und schmablen; und fo weiter alle Gemuthsbewegungen mit einem ihnen gemäßen Tone ausbrucken. Man bore nur bie ungelehrten und gemeinen Leute, wenn sie in einer leidenschaft steben: so werden alle ihre Worte von dem Beifte berfelben befeelet fenn. Diefen natürliden Vorbildern folge also ein Redner, so viel es her Wohlstand, Zeit, Ort und Umftande geftatten \*\*), und fen versichert; baß ibn ein bewegter, ein rubrenber, ein feuriger Con feiner Sprache eben fo gewiß in ben Ruhm eines Redners fegen, als bn ein immer gleicher Bortrag verächtlich machen toird \*\*\*).

- \*) Omnis enim motus animi suum quendam a natura habet vultum, & sonum, & gestum. Quint.l. c.
- \*\*) Actio, quæ per se motum animi sert, omnes movet; iisdem enim omnium animi motibus concitantur, & cos iisdem notis in aliis agnoscunt, & in se ipsis indicant. Aliud enim vocis genus iracundia sibi sumit; acutum, incitatum, crehro incidens, Aliud miseratio & mæror, slexibile, plenum, interruptum, slebili voce; aliud metus, demissum, & hæsitans, & abjectum. Cic. de Or. L. III. c. 59.

## 8. J.

In Dieser Runft nun sind Demosthen und Cicero bie größeften Meister gewesen, und bas hat fie gu-ben ftarfften Runftlern im guten Bortrage gemachet. Dazu aber verhalfen ihnen ihre empfindlichen Seelen, ihre Abhaften Bemuther, Die alles, was ihnen vorfam, ftarter empfanden, und fic biefen Empfindungen auf eine eble und anstandige Der Gifer für Athens und Roms Art überließen. Frenheit; ber Saß gegen einen Philippus, Catilina und Antonius; bas Mitleiden gegen einen Rtefiphon, Roscius, ober Ligar, u. s. w. rif ihr ganzes her; babin; und bieß brach auch in ihren Bor. ten und Stimmen aus. Wer ihnen also nacheifern will, ber fen fo empfindlich wie fie, und brucke fich fo aus, wie es ihm ums Herz ist \*).

\*) Summa enim, quantum ego quidem sentio, circa movendos affectus, in hoc posita est, ut moveamur ipsi. — Quare in iis, quæ verisimilia esse volemus, simus ipsi similes eorum, qui vere patiuntur affectibus, & a tali animo proficisatur oratio, qualem sacere judicem, (auditorem) volet. An ille dolebit, qui audiet me, cum hoc dicam, non dolentem? Irascetur, si nihil ipse, qui in iram concitat, idque exigit, simile patietur? Siccis agenti oculis lacrimas dabit? Fieri non potest. Quint. L: VI. c. 2.

#### 9. §.

Benspiele von diesen Affecten, zur Uebung ber Unfänger hier zu geben, wurde in dieser kurzen Ansleitung

# Vom guten Vortrage einer Rede. 309

leitung zu viel Plat wegnehmen. Ein geschickter lebrer der Redefunst findet selbige in meiner größern Rebefunft, fann auch felbst nach Belieben noch mehrere hinzusegen, und feinen Buborern mit geboriger Lebhaftigfeit vortragen \*). Aber frenlich ist es nicht jedermanns Babe, Die besten Borte eines feurigen Redners mit ber geborigen Aussprache zu Die Monotonie flebet ben meisten, von Schulen ber, zu fehr an; oder fie haben fich burch Das beständige Soren gewisser Prediger, einen Ranzelton angewöhnet, ber ihnen Lebenslang anhängt; und bavon fich taum die lebhafteften Beifter losrei-Ben konnen. Nichts ift baher schwerer, als einen Redner zu finden, der diesem Stucke seiner Pflichten eine Onuge leiften fann.

\*) Man nehme auch des sel. M. Schulzen Muster der Bercofamkeit, aus den Schriften der besten geistl. und weltl. Redner 20. zur Hand. hier wird man eine Menge der lebhaftesten Stellen antressen, daran sich ein kunstiger Redner in der feurigen Aussprache der Affecten wird üben konnen. Ja vieleicht wird auch mancher schläftige Beist, durch ein frembes Feuer, wo nicht ganz entzündet, doch ein wenig erwärmet, und belebet werden.

## 10. 6.

Da die Sprache der Leidenschaften sich ohne die Figuren der Rede gar nicht behelfen kann: so konpen diese gleichfalls nicht, ohne eine besondere Geschmeidigkeit der Rehle, und Abanderung des Tones der Stimme, ausgesprochen werden. Aus einer ber obigen Stellen Cicerons kann man sehen, daß die Wiederholung gewisser Wörter, ein Geschren (S. d. 260ste S. unten \*\*\*) erfodern: und dieß trifft sonderlich die Wortsiguren: Anaphora, Ppisphora, Ppisphora, Ppisphora, Ppisphora, Anadiplosis, Ppanalepsis, und die Gradation. Alle diese wiederholen einige Wörter, zwen, dren und mehrmals: und da mussen allezeit die folgenden stärker, als die vorhergehenden ausgedrücket werden. Thate man das wicht, so wurde eine solche Wiederholung nicht nur kalt und frostig, sondern wohl gar abgeschmackt und lächerlich herauskommen.

Denket jemand solche Regeln waren überstüßig, und man musse hier alles dem Naturelle eines jeden überslassen; dem antwortet Quintilian; im 3. Cap. det XI. B.: Et hercle, cum valeant multum verda per se, & vox propriam vim adjiciat redus, & gestus motusque significet aliquid; prosecto perfectum quiddam sieri, cum omnia coverint, necesse est. Sunt tamen, qui rudem illam, & qualem impetus cujusque animi tulit, actionem judicent fortiorem, & solam viris dignam.

Verum illi persuasione sua fruantur, qui hominidus, ur sint Oratores, satis putant nasci: nostro labori dent veniam, qui nihil credimus esse persectum, nisi ubi natura cura juvetur.

## 11. J.

Noch mehr Mannigfaltigkeit aber erfobern ble Figuren in Sprüchen: und hieben muß sich ein junger Redner sonderlich üben, einer jeden völlige Gnise zu thun. Ich habe davon ausführlich in der größern

# Vom guten Vortrage einer Rede. 311

rößern Redekunst gehandelt, daraus ein treuer ehrer diese kücke ergänzen mag. Hier hat nämlich vie menschliche Rehle so unendlich viele Abwechseungen in ihrer Gewalt, als die menschlichen Geichter haben. Was die Züge oder Minen in demelben sind, und ausdrücken, das kann auch der Ton
nd die Aussprache in Ansehung der Figuren leisten.
Ind wenn es uns gleich an Worten fehlet, bende
enau anzugeben und vorzuschreiben: so kann doch
as Ohr die Verschiedenheit der Sprache eben so
ut, als das Auge die Minen erkennen und empsinen. Dieß sind nun die vornehmsten Reizungen
ner rednerischen Aussprache, so wie die Minen in
nem schönen Antlisse.

\*) Vtendi voce multiplex ratio: nam præter illam differentiam quæ est tripartita, acutæ, gravis, slexæ;
tum intentis, tum remissis, tum elatis, tum inferioribus modis opns est; spatiis quoque lentioribus, aut citatioribus: sed iis ipsis media interjacent multa. Et ut facies, quamquam ex paucissimis constat, infinitam habet differentiam: ita
vox, etsi paucas, quæ nominari possint, continet
species, propria cuique est, & non hæc auribus
minus, quam oculis illa dignoscitur. Quint. l. c.

## 12. J.

Endlich muß noch ein Redner auch ben der ges siensten Aussprache, in allen Theilen der Rede, gesisse Wörter, durch eine lautere und stärkere Aussrache-zu unterscheiden wissen. Die Nennwörter haupten hier insgemein den ersten Plaß, weil sie

vie Hauptbegriffe anzeigen. Zuweilen muffen auch bie Benwörter einen stärkern kaut bekommen. In andern Fällen trifft der stärkste Ton die Zeitwörter; z. E. du schlägst sie; aber sie sühlens nicht. Oft hat sogar ein Fürwort einer Erhebung nothig. Z. E. Die Rache ist mein; ich will vergelten. Und so kann auch ein Nebenwort bisweilen den stärksten kaut fordern: z. E. Bald wird kommen der Engel, u. s. w. Uebrigens versteht sichs, daß Wörter von angenehmer Bedeutung mit einer sansten und anmuthigen; prächtige Sachen, mit erhabener und bewundernder; schreckliche und abscheuliche aber, mit einer rauhen und fürchterlichen Stimme ausged drückt werden mussen.

\*) Illud vero maximum, quod secundum rationem rerum, de quibus dicimus, animorumque habitus, conformanda vox est, ne ab oratione discordet. — Proponamus enim nobis, illud Ciceronis, in oratione nobilissima pro Milone, principium: nonne ad singulas pene distinctiones, quamvis in eadem facie, tamen quasi vultus mutandus est? Essi vereor, Judices, ne surpe set, pro fortissimo viro dicere incipientem, timere. Etiamsiest toto proposito contractum atque summissum, quia & exordium est, et solliciti exordium; tamen suerit necesse est, aliquid plenius & erectius, dum dicit: pro fortissimo viro; quam cum Essi vereor, & surpe set, et simere. u. s. v. Qu. l. c.

#### 13. Ş.

Ich hatte bennahe die Regel vergessen, daß man auch auf die Unterscheidungszeichen acht zu geben

## Vom guten Vortrage einer Rede. 313

ben Ursache habe. Denn keine Aussprache ist feblerhafter, als biejenige, wo affes in einem Strome bintereinander herflieft, ohne irgendmo ein wenig inne ju halten \*). Ginfaltigen bunfet bieß zwar eine große Fertigfeit und Beredsamfeit ju fenn: Berftanbige aber haben einen Efel bavor; ber Redner felbst hingegen machet sich die Arbeit boppelt schwer. Man muß alfo, ben einem Strichlein ein wenig, ben einem Strichpuncte noch mehr; ben einem Doppelpuncte noch etwas langer; benm Puncte aber, benm Frage = und Ausrufszeichen am allerlangften innnehalten \*\*). Das machet bem Redner die Aussprache leicht; giebt ihm zum Athembolen Raum; lagt bem Buborer Zeit jum Rachbenten, und bringt überhaupt eine folche Deutlichkeit in ben gangen Bortrag: baß ber Werth und Nachdruck ber ganzen Rebe baburch merklich beforbert wird \*\*\*).

- \*) Den Rômern gestel eine solche Aussprache nicht.
  Cic. in Bruto, cag. 76. Nam populo non erat satis vendibilis, præceps quædam, et cum idcirco obscura, quia peracuta; tum rapida, et celeritate cœcata oratio.
- \*\*) Flumen aliis verborum, volubilitasque cordi est, qui ponunt in orationis celeritate eloquentiam. Distincta alios et interpuncta intervalla, moræ, respirationesque delectant. Quid potest esse tam diversum? Cic. Or. cap. 16.
- \*\*\*) Nec volubilitate nimia, confundenda quæ dieimus; qua et distinctio perit, et affectus, et nonnumquam etiam verba aliqua sui parte fraudantus.

# Das XVII. Hauptstück.

tur. Cui contrarium est vitium, nimiz tarditatis. Promtum sit os, non przeceps; moderatum, non lentum. Quint. 1. c.

#### 14. S.

Schlüßlich muß ein Redner auch die Klugheit gebrauchen, nicht vor allerlen Arten von Zuhörern in einerlen Art und Starte ber Stimme zu reben .-Beit; Ort und Umftande find oft febr verschieben: und was fich vor lauter schlechten leuten gar mobil schicken wurde, bas wird in vornehmern Versamm-Tungen, von Soffeuten ober Abel, nicht eben fo mohl aufgenommen werben. hier will mehr Befcheibenheit, so wie im Ausbrucke, also auch im Bortrage beobachtet senn: sonderlich aber ist dieses in Begenwart großer herren bochft nothig \*). Denn in Unwesenheit eines Roniges, ober regierenben Fürften ju schreyen wie ein Zahnbrecher, murbe febr ungehobelt und plump herauskommen. Man weis, daß ein fonst großer Redner in Deutschland, es bloß damit in der Unrede eines großen Monarchen aroblich versehen, und ben ben hoffeuten viel von feiner Sochachtung verlohren bat.

\*) Nam eadem in voce, gestu, incessu, apud Principem, Senatum, Populum, Magistratum &c. actione similiter decent. Quint. l. c.

#### 15. S.

Diese gute Art der Aussprache nun zu erlangen, muß man sich von Kindesbeinen an, alle Mube

# Vom guten Vortrage einer Rede. 315

Daber hore man alle biejenigen Nühe geben. Ledner fleißig, bie ben Ruf haben, baf fie angeehm, beutlich, und lebhaft reben. Man bore ber mehr als einen, damit man sich nicht aufs achaffen lege, und auch die Fehler des einen anehme. Man bore auch in Schauspielen Diejenien fleißig, die in Trauerspielen die beste Urt an itch aben. Go borte Cicero ben Roscius, und Aesous gern, und ahmte sie nach. Bom Demosthen reis man gar, baß er sich von einem Schausvieler Interricht geben lassen, wie man recht aussprechen ille: fo lacherlich ift es, wenn heute zu Lage Unvissende, einen guten Vortrag etwas theatralifches ennen. Endlich übe man sich auch fleißig, die bhaftesten Stellen großer Redner, oder tragischer Dichter recht auszusprechen; und laffe fich verftanige Manner und Freunde beurtheilen. Biele Red. er gefallen bloß wegen ihrer Aussprache; in beren Schriften man bas bernach nicht mehr finbet, was inem gefallen bat \*\*).

- \*) Siquidem et Demosthenes, quid esset in toto dicendi opere primum? interrogatus, pronunciationi palmam dedit, eidemque secundum et tertium locum; donec ab eo quæri desineret: ut eam videri posset non præcipuam, sed solam judicasse. Ideoque ipse diligenter apud Andronicum bypocriten studuit, ut admirantibus ejus orationem Rhodiis, non immerito Aeschines dixisse videatur: Quid? si ipsum audivisseis?
- \*\*) Eadem (actione) C. Gracchum in deflenda fratris nece, totius populi Romani lacrymas concitaffe; Antonium et Craffum multum valuisse; plurimum vero

vero Quint. Hortensium (Cicero tradit): cujus red sides est, quod ejus scripta tantum intra samam sunt; qui diu princeps Oratorum, aliquando æmulus Ciceronis, existimatus est; novissime, quoad vixit, secundus: us appareat, placuisse aliquid, eo dicente, quod legentes non invenimus. Quint. l.c.



# Das XVIII. Hauptstück.

Von der guton Stellung und Bewegung eines Redners.

## r. 9.

eil die Zuhörer eines Redners nicht nur Ohren, sondern auch Augen haben: so muß derselbe nicht nur jenen, sondern auch diesen zu gefallen, suchen \*). Diese Geschicklichseit aber ist wenigen von Natur gegeben; daher muß man die Kunst daben zu Husse nehmen. Die Alten nannten dieselbe die Beredsamkeit deskeibes; u. brachten es durch Fleiß und Uedung sehr weit darinn. In neuern Zeiten ist den verschiedenen Volkern, dieselbe bald zu ausschweisend, bald zu wenig getrieden worden; wie Italien und England zeigen. Die Deutschen und Franzosen haben das Mittel gehalten, und so wohl gute Muster davon hervorgebracht, als Regeln dazu gegeben. Doch giebt es auch ben uns seute, die bald zu viel, bald zu wenig darinn thum

# Von guter Stellung eines Redners. 317

- \*) Decor quoque a gestu atque motu venit. Ideoque Demosthenes grande intuens speculum, actionem componere solebat Quint. 1. c.
- \*\*) Aut si tu hoc quæreres, dicerem etiam de gestu, cum quo junctus est vultus. Quibus omnibus, dici vix potest, quantum intersit, quemadmodum utatur Orator. Cic. Or. c. 17. s. 55.

#### 2. §.

Indessen lehret frenlich ber bloge Trieb ber Matur lebhafte Bemuther, bas, mas fie ernftlich mennen, mit gewissen Stellungen und Bewegungen bes Sauptes, ber Augen, ber Besichtszüge, ber Schultern, Urme und Sande, ja der Juge und bes gangen leibes auszudrücken. Und wer fo lebhaft, doch mit einem gewissen Wohlstande redet, ber faffelt gleichfam die Augen feiner Buborer, und machet weit mehr Eindruck in ihren Gemuthern. als ein andrer, der wie eine bolgerne ober steinerne Bilbfaule, ohne Beift und Leben ba ftebt. um follte fich nun ein Redner diefer naturlichen Unmuth, Dieser starten Baffen in bie Bergen zu wirten, muthwillig berauben? Nichts ift alfo billiger; als fich bem Triebe bes Naturells, auf eine wohlgefittete Urt zu überlassen, ja selbiges noch mehr auf zuwecken und zu verbeffern.

De Gestu prius dicam; qui & ipse voci consentit, & animo simul cum ea paret. Is, quantum habeat in Oratore momenti, satis vel ex eo patet, quod pleraque etiam citra verba significat. Quippe nou manus solum, sed nutus etiam, declarat nostram voluntatem, & in mutis pro sermo ne sunt. Et salutatio frequenter sine voce intelligitur, atque afficit: et ex ingressu vultuque perspicitur habitus animorum: et animalium quoque sermone carentium ira, lætitia, adulatio, et oculis, et quibusdam aliis corporis signis deprehenditut. ——— Contra, si gestus ac vultus ab oratione dissentiant; tristia dicamus hilares, affirmemus aliqua renuentes, non autoritas modo verbis, sed etiam sides desit. Quint. l. c.

## 3. S.

Zusörberst aber muß die Natur dazu den besten Grund legen: als beren Gaben den Redner vor andern Menschen ausrusten mussen. Ein wohlgebildeter leib, ein offenes und munteres Gesicht, eine ungezwungene Art in Gebärden und Bewegungen thum hier ungemein viel \*). Einen Menschen, der wohl aussieht, den horet man auch viel lieber, als einen bäßlichen: wie Alcidiades erfahren hat. Wer als einen Krüppel ist, oder einen merklichen Fehler im Gessichte hat; der thut am besten, daß er von der Vesredsamkeit wegbleibt. Es ist nur sehr wenigen geslungen, durch andre große Gaben, ihre unansehnsliche Gestalt ummerklich zu machen.

Deine furge Beschreibung bavon, glebt Cicero sm. Orator c. 18. Status erectus et celsus, rarus incessus, nec ita longus; excursio moderata, caque rara: nulla mollitia cervicum, nullæ argutiæ digitorum; non ad numerum articulus cadens; trunco magis toto se ipse moderans, et virili laterum sexione; brachii projectione in contentionibus, contractione in remiss.

4. 9.

## Bon guter Stellung eines Redners. 319

## 4. §.

Bu biefen naturlichen Gaben muffen zwo Sulfe. nittel ber Runft gefüget werben. Das erste ist. ine forgfaltige Erziehung: bie auf einen Rnaben on Jugend auf acht hat, bamit er sich nichts unuftandiges in Stellungen und Bebarben angewoh-Der Bleiß eines Tangmeisters muß noch bagu ommen: bamit ein junger Mensch ungezwungen iehen und geben, ben Ropf gut emportragen, und benn er jemanden feine Ehrerbiethung zeigen will, ch anståndig neigen, und wieder aufrichten lerne : ndlich auch mit bem hute und mit ben Sanben ch nichts bolgernes angewöhne. Das zweyte ift. ine wohlgemachte Kleidung, Bafche, und Bubezitung des eigenen oder memben Hagres \*). Darf leich die erste nicht kostbar und prachtig; so muß e boch reinlich, gang und wohlenständig fenn. Joch muß ein Redner feinen Mobenstußer abgeen wollen, sondern sich seinem Stande und Alter emaß, nach ber Sitte ber vernünftigsten Manner d)ten \*\*).

- Oratore conspicitur. Quare sit, ut in omnibus honestis debet esse, splendidus et virilis. Nam et toga, et calceus, et capillus; tam nimia cura, quam negligentia sunt reprehendenda. Cic. 1. c.
- \*\*) Demosthenem tradunt, & vestitu exteroque cultu corporis, nitido, venusto, nimisque accurato
  fuisse hine etiam turpibus indignisque ineum verbis non temperatum. Ad eundam modum Hortensius omnibus ferme oratori-

bus ætatis suæ, nisi M. Tullio, clarior; qui cum multa munditia, & circumspecte compositeque indutus, & amictus esset, — — maledictis — — jactatus ess. Sed cum L. Torquatus, subagresti homo ingenio, & insestivo — — non jam histrionem eum esse diceret, sed gesticulariam, Diosysiamque, eum, notissimæ saltatriculæ nomine, appellaret tum voce molli, atque demissa Hortensius: Dionysia, inquit, Dionysia equidem esse, quam quod tu, Torquate — — «μεσος, αγροδιαιτος γας) απροσιτος. A. Gellius L. I. cap. 5.

#### 5. §.

Das Haupt anlangend, so muß es im Ganzen gerade und erhaben getragen, und so lange still gehalten werden, als man ruhig und gelassen rebet. Wird aber bie Rebe Legafter, fo muß man im Bejahen und Verneinen, im Zweifeln und Be wundern, in Traurigfeit und Freude, Diejenigen Bewegungen bamit machen, baburch man ben Worten einigen Nachbruck geben fann \*). mannliches Befen aber, und ein ernfthafter Unftanb, wird bas burchgangige Schutteln und Beben bes Sauptes, als einen Uebelftanb zu vermeiben Das gange Besicht muß auch zwar fein finsteres und verbriefliches, aber auch fein lächerliches und leichtsinniges Wesen verrathen \*\*). Stirne muß man nicht in Falten ziehen; Die Mugen offen und munter erhalten, bis etwa ein Berdrus ober Trauren auszubruden ift: baben es, nach Belegenheit, auch Thranen nicht verunzieren.

# Von guter Stellung eines Redners. 321

- \*) Præcipuum vero in actione, sicut in corpore ipso caput est tum ad illum de quo dixi decorem, tum etiam ad significationem decoris. Illa sunt, ut sit primo rectum, & secundum naturam. Nam & dejecta humilitas, & supina arrogantia, & in latus inclinato languor, & rigente barbaria quædam mentis ostenditur. Tum accipiat aptos ex ipsa actione motus, ut cum gestu concordet, & manibus ac lateribus obsequatur. Quint. L. XI. c. 3.
- \*\*) Vultus vero, qui secundum vocem plurimum potest, quantam affert tum dignitatem, tum venustatem! In quo, cum effeceris, ne quid ineptum, aut vultuosium sit, tum oculorum est magna moderatio. Nam ut imago est animi vultus; sic indices oculi: quorum & hilaritatis, & vicissim tristitz modum, res ipsæ, de quibus agetur, temperabunt. Cic. Oraș. c. 18.

#### 6. §.

Das Auge muß immer babin seben, wo sich ber Urm, ober bie Band bin beweget; es mare bann, baf es einen Abscheu vor etwas ausbrücken wollte. Die Bescheibenheit und Schambaftigfeit, brudet ein nieberfinkendes Augenlied aus. Rebet man aber vom himmel, ober von ber Erbe, fo blidet es auch babin. Nicht Kenster und Pfeiler, sber Banbe, fonbern feine Buborer, muß ein gefitteter Rebner ansehen \*). Nur benm Anreden großer Standespersonen, mare es eine Bermagenbeit, ihnen immer gerade ins Beficht zu feben. Sonst ift es erlaubt und gut: juweilen benm Schre den ftarre, und erstaunte: in andern gallen aber, bald schmachtenbe, bald matte, bald sehnenbe, ach-Atad. Redekunst. senbe. zende, neibische, lachende, und vor Freuden in Thranen schwimmende Augen zu zeigen. Mit gesschlossenen Augen aber zu reden, wurde kaum an einem bloden Kinde entschuldiget werden \*\*\*). Die Augenbraunen gehoren mit dazu.

- \*) Dominatur autem maxime vultus. Hoc supplices, hoc minaces, hoc blandi, hoc tristes, hoc hilares, hoc erecti, hoc summissi sumus. Hoc pendent homines, hunc intuentur, hunc spectant, ctiam antequam dicimus. Hoc quosdam amamus, hoc odimus, hoc plurima intelligimus. Hic est supe pro omnibus verbis. Qu. l. c.
- \*\*) Rigidi vero & extenti, aut languidi, & torpentes, aut stupentes, aut lascivi, & mobiles, aut natantes, & quadam voluptate susfiusi; aut lini, & ut sic dicam venerei, aut poscentes aliquid, pollicentes ve nonnunquam esse debebunt. Nam apertos compressos eos in dicendo, quis? nisi plane rudis aut stultus habeat? Idem ibid.

## 7. §.

Die Nase kann zwar im Rumpsen einen John und Spott ausdrücken; aber das darf doch nur seleten und mit Verstande geschehen. Das oftere Niesen und Schnupsen, imgleichen das starke Ausstoßen des Athems durch dieselbe, ist ein Uebelstandz sowohl, als wenn man mit der Hand, oder den Fingern dieselbe streichen oder zupsen wollte. Die Lippen und der Mund hingegen sind unzählicher Bewegungen und Veränderungen sähig, die theils unanständig, theils erlaubet und nothig sind. Ein beständiges Grünzen, mit Entblößung der Zähne, ist

# Von guter Stellung eines Redners. 323

ist mehr hundich, als freundlich. Sie weit aufzusperren, oder bis an die Ohren zu zerren, ist eben so unartig. Die Lippen bis unter die Nase aufzusiehen, oder zum Kinne herabzuhenken, ist noch garstiger. Sie immer zu lecken, oder darauf zu beißen, ist am unartigsten \*).

\*) Naribus labrisque non fere quicquam, decenter oftendimus, tametsi derisus, contemtus, fastidium fignificari solet — — cum emunctio etiam frequentior, non sine caussa reprehendatur. Labra & porriguntur male, & scinduntur, & dentes nudant, & in latus pene ad aurem trahuntur, & velut quodam fastidio replicantur & pendent &c. Lambere quoque ea, & mordere desorme est. l. c.

#### 8. **§.**

Das Maul schon zu offnen, ehe man noch relet, fteht eben fo übel; als ben Speichel im Mun-Le zu sammlen, bis er schaumet, und wohl gar finber fprubelt. Das Raufpern und Buften ift in großer Liebelstand; das ekelhafte Ausspenen aber inn mit einem Schnupftuche vermieben werben. Das Auffroßen eines vollen und trunkenen Magens ingegen ift besto garftiger, wenn man wohl gar Unen übelriechenden Athem ausblaft, ben bie nachften empfinden. Endlich muß auch aus bem Athembolen fein Rocheln, Schnarchen, Zischen, Schluts Der Athem muß auch ien ober Reichen werben. neber mitten in einer Rebensart geholet, noch fo ange verschoben werben, bis er gan; vernuget ift; damit er nicht ba gebreche, wo ber gange Gas noch

nicht aus ift, ober bie Stimme zulegt, aus Mangel der Luft, sinke, oder gar ausbleibe \*).

\*) Spiritus quoque, nec crebro receptus concide sententiam; nec eo usque trahatur, donec des. ciat. - - Quare longiorem dichuris periodum colligendus est spiritus; ita tamen, ut id non dis, neque cum sonitu faciamus. Sunt qui Spiritum eum stridore per rationem dentium non recipiunt, sed resorbent. Sunt qui crebro anhelitu . & introrsum etiam clare sonante, imitentur jumenta, onere & jugo laborantia. — tustire & exspuere crebro, & ab imo pulmone pituitam trochleis adducere, & oris humore proximos spargere, & majorem partem spiritus in elequendo per nares effundere, &c.

9. S. Die Schultern muß ein Redner felten, ober bot nur ein wenig guden, um ein Erstaunen, Mitleiden oder Schrecken auszubrucken. Die Arme auf eine anståndige und mäßige Art ju heben, und ausjubreb ten, ift ben gelaffenen Reben gang anftanbig. Fallt aber was wichtigers und feurigers vor: fo konnen fie frener erhaben, und wohl bende zugleich ausgeftrecket werben \*). Die Banbe aber fint eines ber startsten Sulfsmittel und Wertzeuge bes rebneris schen Vortrages \*\*). Durch sie tann man ja fo bern, versprechen, rufen, von sich lassen, broben, bitten, verfluchen, scheuen, fragen, verneinen; Freube, Trauren, Zweifel, Reue; ja eine Menge, eine Bahl und eine Beit anbeuten. Rury, unter allen Wolfern bie verschiebene Sprachen reben, ift boch die Bandesprache bie allerverständlichste und allgemeina

# Von guter Stellung eines Redners. 325.

meinste. Rur muß man bamit keine pantomimische Bebarben machen \*\*\*).

- \*) Humerorum raro decens allevatio atque contractio est. Brachii moderata projectio — continuos & decurrentes locos maxime decet. At, cuna speciosius quid uberiusque dicendum est, ut illud: Saxa atque solitudines voci respondent, exspatiatur in latus, & ipsa quodammodo se cum gestu fundit oratio. Cic.
- Manus vero, fine quibus trunca effet actio, ac debilis, vix dici potest, quot motus habeant, cum pene ipsam verborum copiam persequantur. Nam ceteræ partes dicentem adjuvant, hæ prope ipsæ loquuntur. Idem ibid.
- non hic verba exprimens, scenicus; sed universamem, & sententiam, non demonstratione, sed significatione declarans. Cie. L. III. de Or. e. 59.

10. S.

Ueberhaupt wird die linke Hand viel weniger brauchet, als die rechte: zumal da heute zu Tage igemein der Hut unter dem Arme gehalten werden isch. Im Anfange der Rede muß man sehr gestiese oder gar keine Bewegungen mit der Hand ichen; außer etwa, daß man ben der ersten Berstügung gegen die Zuhdrer, den Hut in der Rechten inken läßt, und ihn allgemach unter den linken Arm ihne. Bende Hand reget man nur, wenn entsveder eine Sache von großem Umfange, als die zanze Welt, zu zeigen ist; oder wenn in Ansehung Kechten, das linke, oder sonst allerley entgegen-

gefestes anzudeuten vorfallt. Ueber die Augen muß die Hand niemals erhoben werden, außer ben einem Eidschwure; auch muß die Hand niemals eher beweget werden, als die Worte gesprochen worden ").

\*) Manus autem minus arguta, digitis subsequess verba, non exprimens; brachium procerius projectum, quasi quoddam telum orationis. Id. Ibid.

## n. S.

Der ganze leib bes Rebners muß zwar gerabe, boch nicht gang unbeweglich fteben; fonbern bis weilen ein leben zeigen: nicht zwar einen wanten ben Seitenschwung, wie ein Perpendifel; aud nicht die Krummung eines bem Winde weichende und sich aufrichtenben Robres: benn alles gar # eintrachtige tauget nichts; fonbern eine nach 3 Schaffenheit ber Sachen veranderte Stellung amd Den Bauch auszustrecken, ober einen P del zu machen, lagt garftig \*). Rebet er befot ben von fich felbit, fo tann er die Band fanft & Die Bruft legen; boch muß auch feine Gewohnte baraus werden \*\*). Die Füße muffen auch nich unbeweglich steben, als ob sie angefroren warnt allein ben jebem Sage, rechts, ober links, we marts ober hintermarts zu treten, murbe efelhe Mit gehöriger Maße aber fteben alle Me Bewegungen qut; nur baß fein Spaziergang beaus werde \*\*\* ).

<sup>\*)</sup> Pectus ac venter ne projectatur. Pandant enimposteriore, et est odiosa omnis supinitas. Latera

# Von guter Stellung eines Redners. 327

cum gesto consentiant. Facit enim aliquid testim corporis motus, adeo ut Cicero plus illo agi quam manibus ipsis putet.

 Illud quoque raro decebit, cava manu fummis digitis pectus appetere, fi quando nosmet ipfos

alloquemur &c.

lato dextro stare, et eadem manum et pedem proferre desorme est. Male etiam in sinistrum pedem insistentium dexter, aut attollitur, aut summia digitis suspenditur. Quint, li c.

12 **(** 

Schluglich merte man inbeffen noch an, baß alle biefe Bewegungen eines Redners mit ber Nebe selbst wachsen mussen. Auch muß man in engen Zimmern und fleinen Verfammlungen fich fo fart nicht bewegen, als in großen Galen, Rirthen ober offenen Plagen, mo viele taufend Dlenichen zuhören. Imgleichen schicket es fich vor großen Beren nicht, viele Bewegungen mit ben Sanben : 34 machen. Bute Dufter, und eine fluge liebung in atabemischen Rebnergesellschaften unter Aufsicht eines perftanbigen lehrers, werden bas übrige geben. Bem biese Regeln noch nicht zulänglich scheinen, ber fann im Cicero und Quintilian noch unzähliche finden. Ich rathe fie alle nachzulesen und fleifig zu ermagen, wieviel Dube fich biefe großen Danner gegeben haben, Rebnern eine Sache benzubringen, die iso fo febr verfaumet wird; als ob nichts baran gelegen ware.

Ende ber akademischen Redekunft.

I. Mns

# I. Anhang.

# Lucians von Samosata Rhetoron Didaskalos, oder Lehrer der Redner.

Du fragest mich, mein Freund, wie du wohl ein Redner werden, und den so ehrwürdigen und gepriesenen Namen eines Sophisten erlangen könntest. Du sprichst, du würdest dein keben sike nichts schäßen, wosern du nicht zu einer solchen Macht im Reden gelangetest, daß du unüberwindlich wärest, daß dir niemand widerstehen könnte, daß jedermann mit Verwunderung auf dich sähe, und ganz Griechenland die größeste Begierde bezeugete, dich zu hören. Und darum willst du auch die Wege kennen ternen, welche dazu sühren.

Ich bin im geringsten nicht neibisch, mein Freund; zumal wenn ein junger Mensch, ber nach dem Besten strebet, und nicht weis, wie er es erbalten soll, zu mir kommt; und mich, gleichwie du iso thust, um einen guten Rath, der eine heilige Sache ist, ersuchet. Darum hore meinen Rath, ben ich dir, so aut ich kann, erthellen will: und sen versichert, daß du vollkommen geschickt werden wirst, alles Nothige zu versiehen und auszureden; wosern du nur densenigen Regeln, die ich dir sagen werde, beständig folgen, sie recht sleißig ausüben, und auf diesem Wege unverdrossen sochen

gehen wirst, bis du bein Ziel wirst erreichet haben. Die Beute, welcher bu nachjageft, ift nicht gering, und erfodert nicht wenig Mübe: sondern sie ist wohl werth, daß man sich ihrentwegen keine Arbeit, teine fclaflofe Nachte, und teine Befchmerlichkeiten bauern laft. Ueberlege also, wie viele, bie vorher nichts maren, burch bie Reben beruhmt, reich, ja Die vornehmsten Leute geworden sind. Indesten barfit bu bich nicht fürchten, ober über ber Große ber Dinge, die bu munschest, kleinmuthig merben. Bilde bir nicht ein, baß sie nicht anders, als nach unendlicher Dube erlanget merben fonnen. wir werden bich feinen rauben, steilen und beschwerlichen Beg führen, welcher bich fo mube machete. bak bu mitten auf bemselben wieder umfehren muß-Sonst murben mir es ja nicht bester machen. als bie anbern, die ben gewöhnlichen Beg ju fuhren pflegen; ber fo lang, fo bergicht, und fo mubiant ift, daß die meiften allen Muth finten laffen, ebe fie ibn zu Ende bringen. Bir bingegen, wollen bir biefen Rath geben: bag bu nach beiner Bequemlichkeit, und nur Schritt vor Schritt, einen Beg gehest, ber zugleich ber anmuthiafte, und ber furzeste ist; einen ebenen Zahrweg, worauf bu nicht ohne Bergnugen bes Bemuths und ber Sinne. burch beblumte Auen, in einem fteten Schatten. sone Schweiß, bis ju bem Bipfel tommen, und beinen Raub ohne Mube erjagen fannft. wirst bu bich oben in Bergnugen und Wolluft nieberlegen, und von beiner Sobe in Rube, benen unter unter die zu sehen, die den andern Weg genommen haben: wie sie auf ihrem steilen Pfade klettern mussen, wie sie auf den unwegsamen und schlüpfrigen Jähen, kaum auf allen Vieren forkriechen können, und zuweilen über Hals und Ropf hinuntervollen, und sich an den scharfen Ecken der Felsen ganz zuschanden schlägen. Du aber wiest oben lange zuvor die Krone erlanget haben, und wirst der Glückseligste seyn: weil du in kurzem von der Redekunst alles, was nur gut ist, sast schläsend

empfangen baben wirft.

Es ist wahr, bieses Versprechen ift ziemlich groß. Allein ich bitte bich, um Jupiters und ber Freundschaft willen : fege ja tein Mistrruen in mich , wenn ich bir fage, baß ich bir zu biefem allen auf die leichteste und angenehmste Art verhelfen will. Denn follte Befiodus, fo bald er nur einige Blatter vom Selikon genommen, alsbald aus einem Birten ein Dichter geworben fenn, und fogleich bie Beschlechter ber Botter und ber Belben begriffen baben, ba nur ber Beift ber Mufen über ibn getommen: und ein Rebner, ber weit unter bem ethabenen poetischen Ausbrucke ift, in furzer Beit zu werden, das follte unmöglich fenn? zumal, wenn einer ben leichteften und furgeften Weg ausgeforfchet hat? Ueber biefes will ich bir auch erzählen, wie Der gute Rath eines gewissen sidonischen Rauf. manns vergebens war, und bemjenigen bem er war gegeben worben, nichts helfen tonnte, well man ihm feinen Glauben benmessen wollte. rander

rander batte nunmehr auch die Derfer unter seine Bothmäßigfeit gebracht, nachbem er ben Darius in ber Schlacht ben Arbela gefchlagen batte. war nothig, bag er in alle Theile feines Reiches Bothen abfertigte, welche feine Befehle allenthalben berum trugen. Bon Perfien aber bis nach Megypten war ein langer Weg. Denn erftlich mußte man um bas Bebirge herum, bernach burch Babylonien nach Arabien gehen; alsbann burch eine große Bufte reifen, bis man endlich nach Megypten felbst fam: fo, baß auch ber fertigste Wandersmann biefen Weg nicht unter zwanzia langen Tagereifen jurud legen fonnte. Diefes machte Alerandern nicht wenig befummert. Denn er batte erfahren, daß bie Aegyptier einen Aufstand ansponnen, und sab boch teine Moglichkeit vor sich, ben Landvögten feine Berordnungen megen biefer Sache so bath, als es nothig mar, quauschicken. Da kam ber sibonische Raufmann, und sprach: Berr, ich verspreche bir einen Beg von Versien nach Aegypten zu zeigen, ber nicht lang ift. Denn wenn man über jene Berge reisen will, welches man in brev Lagen thun fann: so tann man alsbald in Aegypten fenn. Es mar auch mabr: allein, Alexander glaubte es nicht, fondern hielt ben Raufmann für einen Betruger; und andern tam biefes munderbare Verforechen ebenfalls unglaublich por. Bute bich nun, bag es bir nicht eben fo gebe; benn bu wirst es selbst erfahren, bag bich nichts hindern tann, in einem, ja nicht einmal in einem ganzen

Tage ein Rebner zu werden, und aus Persien nach

Legnpten über Die Berge wegzufliegen.

Vorher aber will ich dir, wie jener Cebes, benbe Wege mit Worten abmalen: benn es find ihrer zween, auf benen man zur Rebefunft fommen kann, in welche bu bich nicht wenig verliebt au haben scheinft. Bilbe bir ein, oben auf bem Bipfel fage sie felbst, von vollkommner Schonbeit und Bestalt , und hielte in ihrer Rechten Das Sorn der Amalthea, mit mancherlen Früchten angefullet. Bur anbern Band, ftelle bir vor, ftunbe ber Reichthum, gang von Golbe, und hochst liebenswurdig; barneben stunden die Ehre und die Macht, und ringe um fie flogen und malgeten fich bie Lobeserhebungen, wie fleine Liebesgotter, überall berum. Saft bu nicht einmal ben Ril abgemalet gefeben, wie er selbst auf bem Rrotodille, ober, wie ibn die meisten malen, auf einem Meerpferde fist; um ibn berum aber fleine Anaben schwarmen, welche bie Aegyptier Decheis nennen? Eben so stelle bir ben ber Redefunft die Lobeserbebungen vor. Tritt also bergu , du Berliebter , weil bu begierig bift, fo balb als moglich auf ben Gipfel zu tommen : bamit bu bich bernach mit ber Rebefunft vermählen mogeft, und alles übrige mit ihr befommeft, ben Reichthum, bie Ehre, die Lobeserhebungen. Denn nach ben Befegen befommt ber Chemann alles. 2Benn bu nun Dahe an ben Berg gekommen senn wirst: so wird es bir anfangs unmöglich scheinen, hinauf zu kommen; und es wird bir baben fo zu Muthe werben, wie ben Macedoniern ben dem Berge Aornos, als sie ibn

auf allen Seiten fo rauh und jah befanden, baß faum bie Bogel barüber fommen fonnten; und bak ein Bachus ober herfules batte bavor fommen muffen, wenn er hatte follen eingenommen werben. So wird es bir anfangs vorkommen. wirst du zween Wege erblicken : boch ber eine ist vielmehr ein enger Fußsteig, rauh und voll Dornen, auf welchem man sich zum voraus nichts anbers, als viel Durst und Schweiß versprechen Und diefen hat Hesiodus schon so genau beschrieben, baf ich bir nichts mehr bavon fagen barf. Der andere aber ift breit, und man trifft barauf bie schönften Blumen, und hier und ba fleine Bade an. Rury, er ift fo, wie ich ibn nur vor einet fleinen Beile beschrieben; und ich will eine Sache nicht vielmal wiederholen, bamit ich bich, ber bu nun icon ein Redner fenn konntest, nicht langer Mur biefes muß ich noch bingufeben, baß iener raube und fteile Weg wenig Fußtapfen von Reisenden bat. Sind ja noch einige zu feben: fo find fie febr alt. 3ch bin felbst so unglucklich gemefen baf ich biefen Beg babe binaufflettern, und soviel barauf ausstehen mussen, ba ich es boch gar nicht nothig gehabt batte. Den anbern ebenen unb dang geraden Beg fab ich gwar von ferne gang genau, aber ich ließ ibn liegen. Denn als ein junger Mensch kannte ich bamals noch nicht bas Bessere: fondern ich glaubte, jener Poet hatte mahr geeedet, welcher fpricht: bag Arbeit und Muhe Gutes brin-Es verhielt sich aber gang anders. nunmehr, daß es viele ohne Arbeit weiter gebracht baben,

haben, weil sie in ber Wahl ber Reben und ber Wege glücklicher gewesen sind.

Wenn bu nun an bem Sufe bes Berges fenn wirst: so weis ich, bag bu zweifelhaft werben wirst: ja bu bift schon zweifelhaft, mobin bu bich wenden follst. Bas bu aber alsbann thun mußt, bamit bu fo geschwind, als es moglich ift, ben Bipfel erreichelt . gludlich werbeft , Sochzeit halteft , und von jedermann als ein Wunderwerf angesehen merbest, bas will ich bir nun eben sagen. ift genug, bag ich felbst betrogen worden bin, und so viele Arbeit babe aussteben mussen: bir soll obne Caen und ohne Pflugen alles, wie zu ben Beiten bes Caturnus, machsen. Gleich zuerst wird ein starfer und barter Mann auf bich losgeben. bat einen mannlichen Bang; fein ganger Leib ift pon ber Sonne verbrannt; er bat ein ernsthaftes Beficht; er ift febr machfam; und bas ift ber Subrer biefes rauben Weges. Diefer tolle Kerl wird bir einen Haufen Possen vorschwaßen, um bich zu überreben, baß bu ibm nachfolgest. Er wird bir bom Demosthenes, vom Plato, und von einigen andern die Suftapfen zeigen; Die zwar groß, und großer, als ber isigen Menschen ihre, aber schon gang untenntlich, und wegen ber lange ber Beit meiftens verloschen find. Er wird sprechen: bu tonntest nicht anders glucklich werben, und bie Rebefunft beurathen; als wenn bu auf biefen Ruftapfen. eben wie ein Seiltanger auf bem Geile, giengeft. Bofern bu fie aber nur im geringsten überschritteit. ober aus ber geraben Linie auf eine von berben Seie fin

wicheft; so fielest bu aus bem rechten Bege, lcher zu ber Bochzeit führete. Hernach wird er b. jenen alten Mannern nachabmen beißen, und einige altvåterische Muster porlegen, Die schwer drumachen find, und febr nach bem Gleifie ber ten, eines Begesias, Rrates und Mesiotes meden; als welche furz, nachbenklich, und hart rieben, und ihre Reden genau nach ben Zeilen Daß bu aber viel arbeiten, und machen, affer trinten und bich fummerlich behelfen muffeft : 5 wird er dir gleich als etwas Nothwendiges und jumgangliches zum voraus anfundigen. Denn ist wird er fagen, mare es nicht moglich, Diefen jeg jum Ende ju bringen. Was aber bas unerglichste ift, so wird er bir zu biefer Reise eine febt ige Zeit vorschreiben. Er wird nicht nach einzele a Lagen, nicht nach etlichen Jahren, fonbern ch gangen Olympiaben rechnen: fo, bag bu fchon m Boren mude werben, allen Muth finten laffen, b dich fur die verhoffte Gluckfeligkelt gar febr benken wirft. Ueber biefes wird er noch fur beine le Noth und Mube feinen geringen lobn bon fobern, und wird bich nicht eber führen wollen. bis er Beld genug von bir befommt. Das wird n ungefahr ber Bortrag fenn, ben bir biefer alte aler machen wirb. So tann ich ihn in ber Denn er scheint vor Alter kindisch vat nennen. vorten zu fenn: ba er uns bie langst verstorbe-1 Alten zur Nachahmung vorstellet; und bie iast vergrabenen Reben, als einen großen Schaf eber berausgrabt, und ben Gobn eines Waffen. fómia

schmiebes, imgleichen ben Sohn eines troßigen Schulmeisters, als nachahmungswürdige Mufter anpreift; und bas zwar alles aus frenen Studen. ohne Zwang des Philippus, und ohne Befehl ei. nes Aleranders; ju berer Zeiten bie Schriften biefer Leute noch für ichon gehalten murben. Er meis aber nicht, mas man in ben neuern Zeiten für einen turjen Weg gefunden bat, ber ohne Muhe gerabe ju ber Rebefunst führet: barum folge ihm nicht, und bore ibn nicht einmal an, Denn bat er bich einmal gefangen, fo bricht er bir entweber ben Sals, ober zwingt bich endlich zu einer beständigen Arbeit, bie bich noch vor beinem Alter grau machen muß. Sondern, wenn bu die Redefunft recht lieb haff. und fie eheftens in beinen Armen feben willft, well noch die Munterfeit beffer Jugend fie gur Begenfiebe reigen tann: fo nimm nur bald beinen 26. schied von biesem rauben und über die Maage manne lichen Manne, und fage ibm: er mochte felber feis nen Weg geben, und andre, bie sich von ibm betrugen ließen, fo lange barauf führen; bis er fie ohne Athem und voller Schweiß, mitten auf bem Bege mußte figen laffen.

Wenn bu aber ju bem andern Wege kömmst:
so wirst du viele, und ganz andre Leute finden; unter andern aber einen sehr gelehrten und sehr schonen Menschen. Er geht wie am Drate gezogen; er wirst den Kopf auf alle Seiten; er hat ein Gesicht wie ein Frauenzimmer. Seine Stimme ist honigsuß; er riecht nach lauter Salben, er kraßet sich mit der Spise des Fingers auf dem Kopse, und leget im-

mer zwar die dunnen, doch krausen und hnacinthis nen Sagre in Ordnung; furz, er ift an Bartlichfeit ein anderer Sarbanapal, ober Kynirgs, ober mobl gar ber liebenswürdige Dichter ber Trauerfpiele Agathon felbft. Das fage ich bir aber. bamit bu aus biefen Merkmaglen ibn erkennen mogeft. und bamit bir biefes gottliche Bild, biefer liebling. ber Benus und ber Gratien, nicht verborgen bleis Doch was sace ich viel? Denn wenn bu auch bie Augen zuhätteft; und er fame zu bir, rebete bich an, thate feinen honigfußen Mund auf, und ließe feine gewöhnliche Stimme boren : fo mußteft Du gleich merken, daß es niemand unsers gleichen dre, die wir die Früchte der Erden essen; sondern in fremdes Wunderbild, welches sich mit Thaue, ber mit Botterfpeise nabrete. Wenn bu nun gu biefem bich gesclieft, und bich ihm übergiebst: fo wirst bu alsbald ein Redner senn, und ohne alle Mube ein angefehener Mann, ober, wie er felbst Bu fagen pflegt, ein Ronig in ben Reben werben: und auch einen vierspannigen Wagen ber Rebe realeren konnen. Denn er wird bich mit fich nebmen, und bir anfangs bie erften Dinge benbringen. Allein er mag lieber felbft mit bir reben. ware lacherlich, wenn ich für einen folchen Rebner reben wallte; und ich mochte vieleicht eine fo große und so hohe Derson sehr schlecht vorstellen; ober ich mochte unversehens fallen, und meinen Belden gerbrechen, ben ich aufführen wollte. Nachdem er erft feinen bunnen Reft von haaren auf die Seite gestrichen, und bich auf eine liebreiche und gartliche 21Ead. Redekunft.

Art, wie er pflegt, angelachet haben wird: so wird er dich mit einer Stimme anreden, welche der Stimme der fomischen Thais, oder der Malthace, oder einer Glycera an Lieblichkeit gleich kömmt. Denn eine mannlich starke Sprache ist etwas bäurisches, und schicket sich nicht für einen zärtlichen und lieblichen Redner. Er wird also sehr bescheiden von sich

felbst auf folgende Art sprechen:

Sat bich vieleicht, mein werthefter Freund, ber pothische Apollo zu mir gesendet, und mich bir, als ben besten unter allen Rednern genennet? gleichwie er bem Charephon, auf fein Befragen, benjenigen namhaft machete, ber unter allen bamaligen Der schen ber weiseste war? Ist bas nicht; sonbern bat bich ber Ruhm hieber gezogen, weil bu gehoret haft, daß mich alle leute bewundern, und mit Erstaunum und Ehrfurcht erheben: fo follft bu alsbald erfab ren, ju mas für einem gottlichen Manne bu ge fommen bist. Erwarte aber nur nicht etwas gemeis nes, was sich mit diesem ober jenem vergleichen ließe: du wirst ein Wunder sehen, welches die ans bern alle, gleichsam wie ein Litzus, ein Dtus, ober ein Ephialtes, an Große übertrifft. Denn du wirft erfahren, daß ich die andern eben so überschrene, wie eine Posaune die Floten, wie die Beuschrecken bie Bienen, und wie ganze Chore bie Angebenben, Und wenn du auch felbst ein Redner werden willst: fo kann bich niemand leichter baju machen, als ich. Folge nur, bu ehrliebendes Bemuth! benn mas ich bir fage, bas mache alles nach, und beobacher nut bie

! Gesege, die ich bir vorschreiben werde. n immer ohne Berweilen ben Beg an , und eue bich nicht, wenn bu bich gleich noch nicht zur ebekunst durch dasjenige zubereitet hast, wodurch e gewöhnliche Unfahrung unverftandigen und thohten Ropfen mit vieler Muhe ben Weg dazu bab-Denn bas alles wirst bu nicht nothig has n: bu fannst, wie bas Spruchwort saget, mit igewaschnen Rußen bereintreten. Du wirst besegen nicht zu furz kommen: und wenn bu auch eich nicht einmal bas gemeinste, schreiben fonn-Denn zu einem Redner geboren gang anbre Ich will dir aber erstlich sagen, wie el du, als ein Zehrgeld, von Sause, zu bieser eise mitbringen, auch wie bu unterweges beine oft einrichten mußt, bamit bu ben Weg, so balb. s es moglich ist, zuruck legest. Das Uebrige. If ich bir thells felbst im Forrgeben zeigen, theils r ber Sonnen Untergange befonbers erinnern. ernach werbe ich aus bir einen Rebner gemachet ban, ber über alle ist, wie ich selbst: ber ich ohne Biderfpruch unter allen, die sich auf Reden legen, e oberfte, die mittlere, und bie unterfte Stelle nen habe.

So mußt du nun vor allen Dingen die Unwischeit mitbringen; hernach die Unerschrockenheit. vingegen die Scheu, die Billigkeit, die Bescheischeit, die Schamhaftigkeit, die laß nur zu Haus. Denn hier sind sie nichts nuge, sondern gar inderlich. Eine recht laute Sprache, ein ungeschieden.

ziemender Besang, ein Gang wie meiner, das sind nothwendige Stude; ja gewisser maßen sind sie allein hinlanglich. Das Kleid muß schon, weiß, von einem tarentinischen Meister verfertigt, und so zur senn, daß der bloße seib dadurch schimment. Du mußt Schuhe nach der atheniensischen Mode, wie sie das Frauenzimmer trägt; oder sichonische Pantosseln mit weißen Riemen gezieret, an den Fissen; hinter dir viele Bedienten, und in der Hand allezeit ein Buch haben. Das sind die Stude, die du mitbringen mußt.

meges feben und boren.

Denn nun will ich bie bie Regeln fagen, bi bu beobachten mußt, bamit bich bie Rebefunft in fenne und vor sich lasse, und nicht als einen robe Menschen, ober als einen Spion ihrer Beimlich feiten, von sich weise, und verabscheue. bor allen Dingen mußt bu um beine Geftalt, ut um einen bubichen Unpus befümmert fenn. nach mußt du dir etwa funfzehn ober aufs boch zwanzig attische Worter auslesen, und bir bieff ben recht bekannt machen \*: biefe mußt bu alleget auf ber Zunge haben, und alle beine Reben bamk wie mit einer Burge, bestreuen. Um bie übrigen darfit bu bich nicht bekummern, ob sie wohl time gen, und zu biefen fich schicken, ober nicht. Purpur muß ichon und prachtig fenn: wenn gleich das Rleid aus Beliflecken zusammen geflicket man. Ueberdieses, wenn bu bir ungewöhnliche und fremt Borter, Die ben ben Alten felten vortommen, Samuelet

Sammlet haft: fo bebiene bich ihrer, und scheuf fle, als Pfeile, unter biejenigen, mit benen bu rebeft. Denn fo wird bich ber gemeine Pobel ansehen, und bewundern, und über beine ungemeine Gefehrfam-Bisweilen mußt bu bir auch felbft feit erstaunen. neue und ungeheure Borter machen \*. Wenn bu aber etwan einen Schniker gemachet, ober eine barbarische Rebensart gebrauchet hast; so sen die Unverschämtheit bein einziger Schus. Menne alsbald einen Ramen eines Dichters ober eines andern Scribenten, wenn er gleich nirgends ist, und noch nies mals gewesen ist, beweise es, daß man so sagen donne, mit feinem Unfeben, als mit bem Unfeben unes gelehrten Mannes, und ber bie Sprache auf as genaueste untersuchet hatte. Ueberdieses lies wicht etwa bas ake Zeug, Die Schriften bes Schwaders Ifofrates, ober bes von aller Unmuth ent-Hößten Demosthenes, oder bes frostigen Platons; Sondern die Reben bererjenigen, die vor kurgem begubmt gemefen find, welche fie Redubungen genenpet haben; bamit bu bich mit Borrathe verfeben mogest, ben bu baraus, als aus einer Vorrathse kommer, nehmen, und zu feiner Zeit brauchen Wenn bu aber reben follst, und man bie Belegenheit ober Materien zu Reben aufgiebt: fo weuße bu alle, sie mogen fenn wie fie wollen, par-Bruglich nennen, und herunter machen; als ob gar wichts mannliches baran ware. Sast du dir aber eine Materie ermählet: fo rebe, ohne große Ueberlegung,

<sup>\*)</sup> hier ift etwas ausgelassen, bas fich nicht füglich verbeutschen läst.

legung, was bir in das Maul fommt. Befummere bich nicht barum, ob bu in gehöriger Ordnung das, was zuerst gesaget werden muß, zuerst; bernach bas andere, und nach biesem bas britte sagest: sondern was dir zuerst einfallt, bas magst bu auch querit fagen; und wenn es eben fo gutrafe, fo tonntest bu ben Stiefel auf ben Ropf fegen, und ben Belm an bie Rufe ziehen. Sonderlich aber rebe geschwind und in einem fort, und stocke nur nie Rebest bu gleich in Athen von einem, ber mals. die Spe gebrochen, oder einen andern beleidiget bat: so mußt bu boch indignische und ekbatanische Banbel ergablen. Ben allem aber muß nothwenbig Marathon und ber Ennagirus fenn, und obne Diese barf nichts vollbracht werden. Allezeit werbe über ben Athos geschiffet, und über ben Bellespont gegangen, und die Sonne von ben verfischen Die len verfinstert, und Zerres in Die Blucht geschlagen, und des Othrnades Schreiben gelesen. und Artemisium, und Platea muffen allenthalben und baufig porfommen. Die fleinen Worterchen aber muffen auf bie gange Rebe gestreuet merben, und überall wie Blumen berum fcmimmen. Atta und das Deputhen muß in einem fort ge boret werben, wenn gleich feines im geringften no Denn fie find boch fcon, wenn fie fcon für die lange Beile gebrauchet werden. aber einmal zum Singen Belegenheit betommen zu baben glaubest: fo mußt bu alles fingen , und aus allem eine Melobie machen. Ja, haft bu feine Materie.

terie, die sich jum Singen schicket: so nenne nur bie Namen ber Richter melobisch hinter einander, und bas fannst bu schon für eine Barmonie anseben. Auch bas: Welch ein Ungluck! muß ofters wieberbolet merben. Ferner mußt du bich oft an die Suften ichlagen, aus vollem Salfe fchrenen, unter bem Reden dich reuspern, auf und abgeben, und im Beben die lenden bin und ber bewegen. Wollen dich die Zuhörer nicht loben: so werde bose, und schilt sie aus. Stehen sie aber auf, und wollen por Scham, bich langer ju boren, bavon geben: so besieht, daß sie sich niedersegen. Ueberhaupt, bu mußt thun, wie ein Eprann. Damit aber auch ber Pobel beine Reben bewundere: so fange von den trojanischen Händeln, ober wenn du willst, lie ber gar von ber Hochzeit bes Deufglions und ber Porrha an, und führe beine Rede bis auf die gegenwartigen Umftanbe fort. Denn beren bie es perstehen, sind wenig, und bie werden aus Soflichfeit dazu stillschweigen ; fagen fie aber etwas, fo wird man glauben, sie thun es aus Reibe: hingegen ber gemeine Haufen wird die Gestalt, Die Stimme, ben Bang, bas herumspaziren, bas Singen, die Schube, und bein Atta bewundern. Ra wenn sie feben, bag bu voller Schweiß bift, sind bid ganz aus bem Athem gerebet haft: fo wer-Den fie bich ohne fernern Zweifel fur ben ftartften Ringer im Reben halten. Zu bem findet auch die Geschwindigkeit nicht wenig Benfall und Bewun-Derung ben bem Dobel: beswegen bute bich, baß

du ja nichts aufichreibest, ober vorher überlegest, wenn du eine Rede halten sollst. Denn das ist augenschelnlich schimpslich. Deine guten Freunde mussen allezeit, wenn du redest, vor Freuden springen, und schon das Geld zu einem Schmause zusammen schießen; und wenn sie merken, daß du fallen wirst, dir die Jande reichen, und deine Rede durch laute Lobeserhebungen unterbrechen; damit du Zeit dekommest, dich auf das zu besinnen, was du reden sollst. Ja überdieses mußt du auch sorgen, daß du allezeit dein eigen Chor habest, weis

ches mit bir fingen moge.

Das ist es, mas bu unter ber Rebe felbst m beobachten hast. Bernach aber, wenn bu nach Saufe gehft, fo muffen bich beine Freunde, wie eine Leibmache umgeben, und unterweges basjenige, wovon bu gerebet hast, nochmals untereinander wie-Begegnet bir jemand; fo fprich von bie berholen. felbst auf das größte, und erhebe dich selbst so lange, bis er es nicht mehr ausstehen tann. Bas ift ber Paanlus gegen mich? Mit welchem von ben Alten foll ich um ben Borgug ftreiten? Diefe ober ber gleichen Lobeserhebungen mache von bir felbft. Aber bas größte, und bas nothwendigste, wenn man berühmt werben will, hatte ich ben nabe vergeffen. Spotte aber affer andern Rebner. Dat auch einer in ber That gut gerebet: fo muß er mit lauter fremben Gebanten gepralet haben; nichts barf fein eigen gemefen fenn. Bat er aber feine Sachen mits telmäßig gemachet: so mußt bu alles herunter machen. In die Versammlungen, mo Reben gehalten merben, mußt bu gang julest tommen. Denn das machet Aufsehen. Und wenn alle stillschweigen; fo mußt bu burch ein fremdes lob die Obren ber Anwesenden von der Rede abziehen, und ein foldes Beraufch erregen, baf alle vor ben verbruff. lichen Ramen einen Etel betommen . Die Ohren zustopfen. Die hand mußt bu nicht oft bewegen; benn bas ist etwas schlechtes; auch darfst du nicht ofter als einmal, aufs hochste zwenmal auffteben: allezeit aber mußt bu bonich lacheln. und zu versteben geben, baß bir bie Rede nicht gefällt. Wer fich gewöhnet, von andern übel ju fprechen, ber finbet ben allem, mas er boret, Materie genug jum Spotten und Labeln. Uebrigens aber sen unverzagt. Denn bie Rubnbeit, die Une verschamtheit, Die Bertigkeit im Lugen, Die Menge ber Schwure, bie bu allezeit auf ber Bunge haben mußt, ber Reib, ber Saf gegen alle, Die lafter rungen, die mahrscheinlichen Verläumdungen, Die werben bich in kurgent berühmt und angesehen ma-Das ist nun basjenige, was bie außerlichen und öffentlichen Sandlungen betrifft,

Deine Lebensart aber mußt du so einrichten, daß du alles mitmachest, daß du würfelst, saust, saust du startellt, saust, saust du startellt, saust, saust sein nes davon thatest: so mußt du dich doch damit diffentlich gegen alle berühmen, und auch Liebesbriese aufzeigen, als ob sie dir vom Frauenzimmer geschrieden worden. Denn du mußt schon senn wollen, und dich bemühen, in dem Ruhme zu stehen, daß sich das schon Geschlecht dir sehr gefällig bezeigets.

Denn auch bieses werben viele zur Rebekunst rechnen: weil auf folde Weise bein Rubm auch bis in ble Zimmer ber Weibespersonen ausgebreitet wirb. Schame bich auch nicht, in bem Verbachte zu fteben, als ob bich bie Mannspersonen etwas anders wegen liebten; wiewohl bu ichon einen Bart haft, und wahrhaftig auch schon gar eine Glage befommit: fonbern gebe beswegen mit Bleif mit eini. gen um; ober findest bu teine liebhaber, so lag bir an beinem Gefinde begnugen. Denn auch bieraus entspringt viel nugliches zur Rebefunft. verschämtheit und Bermogenheit wird baburch gro. Ber. Du siehst bas an ben Weibern : wie viel Schwaßhafter find sie nicht, wie viel besser können fie nicht schmaben, als bie Manner? Machest bu Dich eben so geschickt; so wirst bu alle übertreffen. Hebrigens mußt bu bich ganz glatt machen, wo nicht uberall, boch wenigstens ba. Der Mund felbst muß zu allem auf eine angenehme Urt aufgethan werden, und die Zunge muß fo mobl zu ben Reben, als zu andern Dingen, bazu fie fich schicket, bie-Sie schicket sich aber nicht allein zu Schnie gern, ju leerem Geschwäße, ju falschen Schwuren, sum Schimpfen, ju Berlaumbungen, jum Lugen; sondern auch zu sonst noch etwas des Machts; zumal wenn bu felbst so vielen liebhabern nicht binlånglich bist. Denn ba muß sie alles wissen, und zu mehrerem nuge fenn, und fich vor nichts scheuen.

Wenn bu, o Jimgling, Diefes alles recht erfanet haben wirft, (bas fannst bu aber mohl; benn # ist nichts schweres:) so versichere ich bich mit der ۲.

groß.

größten Zuversicht, bag bu in turgem ber beste Redner, und fo, wie wir felbst, fenn wirst. hernach erfolgen wird, wie viel Gutes bu in furger Beit von ber Rebefunft erlangen wirft, bas brauche ich bir nicht zu fagen. Siehe mich nur an. Mein Vater mar ein schlechter Mann: er mor nicht einmal recht fren, und mar langer als Zois und Thmuis in ber Knechtschaft gewesen. Meine Mutter aber mar eine Matherinn. Anfangs, weil meine Gestalt nicht häßlich war, hielt ich mich, aus Armuth, zu einem unglucklichen und fargen lieb-Nachbem ich aber biesen so leichten Weg erkannt, und zuruck geltget babe, (benn mit bem Behrgelbe, wie ich es vorhin nennete, ber Ruhnbeit, der Unwissenheit, der Unverschamtheit, mit bem allen war ich, ohne Ruhm zu melben, reichlich berfeben:) fo beiße ich nun nicht mehr Potinus, sondern habe ben Mamen ber Rinder bes Jupiters und der leba erhalten. Ich machete mich hernach an eine alte Frau, von ber ich anfangs kostlich ge-Denn ich stellete mich, als ob ich füttert wurde. biefe alte Siebenzigjahrige lieb hatte: bie nur noch vier Zahne im Maule hatte, welche noch bazu mit Golbe befestiget maren. Doch bie Armuth erleichterte mir biefes verbrufiliche leben; und ber hunger machte mir die kalten Ruffe biefer alten Dere gucker-Es batte nicht viel gefehlet, so batte fie mich zu ihrem volligen Erben eingefeset. Da ihr aber ein verfluchter Rnecht angezeiget batte, bag ich Bift für sie gekaufet: so wurde ich über Sals und Ropf zum

gum Saufe hinausgeworfen. Dennoch hat es mir nach ber Zeit nicht am Unterhalte gefehlet. 3ch bin als ein Rebner berühmt, und führe Processe Ich verspreche meinen thorichten por Gerichte. Clienten die Gunft ber Richter, und ihre Sache verrathe ich meistens ber Gegenparten. Db ich nun gleich meistens verliere: so ift boch meine Thure mit gefronten Palmen gefchmudet. Denn bas find meine tochspeisen fur bie, welche bas Ungluck zu mir führet. Daß ich aber von jedermann gehaffet were be ; baf ich wegen ber Schandlichkeit meines lebens, sind noch mehr meiner Reben, berufen bin; baß man mit ben Ringern auf mich weift, und mich ben Musbund aller Bosheit nennet: bas icheint mir wahrhaftig nichts geringes zu fenn. Da baft bu nun meinen guten Rath; einen Rath, ben ich mir felbst schon langst gegeben, und womit ich mir auch fon nicht wenig Dant verbienet babe.

Mit diesen Worten wird dieser eble Mann seine Rebe beschließen. Wenn du ihm nun folgest: so sen versichert, daß du schon da bist, wo du gleich ansangs hin verlangetest. Nichts wird dich hindern, wenn du diese Geses beobachtest, vor Gerichte zu überwinden, ben dem Pobel berühmt zu werden, einer Gegenliebe zu genießen, und, nicht eine alte Larve, wie dein Gesetzeber und Lehrer, sondern das allerschönste Frauenzimmer, die Redestunst selbst, zu heurathen. Alsdann wirst du auf Platons gestügeltem Wagen sahren, und es wird sich besser für dich schiefen, von die selbst zu reden,

als es sich für ihn schickete, von dem Jupiter zu reden. Ich aber, der ich niederträchtig und surche sam din, ich will euch aus dem Wege gehen, und will aushören, mich ben der Redekunst aufzuhalten; da es kein Rath sür mich ist, auf eurem Wege zu ihr zu kommen. Ja, was sage ich, ich habe schon ausgehöret. Also möget ihr immerhin ohne Staud als Uederwinder ausgerusen werden; ihr möget immerhin dewundert werden: erinnert auch aber nur, daß ihr, die ihr viel geschwinder zu senn scheint, uns nicht durch Geschwindigkeit überwunden habet; sondern bloß dadurch, daß ihr den leichtesten und ebensten Weg gegangen sepd.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

II. Anhang. Des berühmten D. Werenfels Abhandlung de Meteoris Orationis, oder don der schwülstigen Schreibart.

#### 1. Š.

Spiemand wird sich durch den Lon verführen laffen, und hier, ich weis nicht was für große
Dinge erwarten. Man versteht durch die Meteoren in einer Rede nithts anders, als solche Reden,
welche dem Scheine nach hoch; in der That aber
leer, falsch und unvernünstig sind. Diese Benennung ist von dem lehrer der Beredsamkeit, dem konginus, entlehnet worden, welcher das Lohe (vinde)

in einer Rebe, und das Hochtrabende (uerewen) fo unterscheibet. Durch jenes Wort bemerket er mahrhaftig hohe Reben; burch biefes aber biejenigen, welche nur ben blogen Schein ber Sobeit ba-Wie es andern Worteen ergeht, so ist es auch biefem ergangen. Vormals hat es eben foviel, als in moor, hoch, bebeutet: ber Misbrauch aber bat ibm einen schlimmen Verstand bengeleget. Denn Diejenigen, welche die Sobeit ihrer Biffenschaft und Beredsamfeit pralerifch zeigen wollten, redeten ben jeder Belegenheit von den Luftzeichen ober Meteoren bes himmels : und burch die unabläßige Ermabnung ihrer Meteoren und Luftzeichen haben fie endlich biefes erhalten, baf man angefangen bat, he mit einem besondern Namen uereweoder zwe Luftplauderer zu nennen. Wenn wir dem Befochius glauben, so werben mit biesem Worte bezeichnet ο τα περί έρανων μετεωρα Φλυαρέντες, die immer von den Zeichen schwaßen, die sich in der Luft unsern Augen vorstellen. Daher auch bas Wort felbst so verhaft worben, bag man nicht allein bie Groksprecher und lappischen Praler mereweodoyor betitelte; fondern bie lehrer ber Beredfamfeit haben auch alles basjenige Meteoren genennet, mas in eis ner Rebe allzuhochtrabend und wider die Regeln eis ner vernunftigen Schreibart ift. Saft ein gleiches Schickfal hat bas Wort Phobus megen bes Misbrauches gehabt. Denn Die heutigen Franzofen fprechen von allen denjenigen, welche die geziemen ben Granzen einer Rede übersteigen : OoiBodoyers fie fagen ein Dbobus.

# Abh. von den Meteoren einer Rede. 351

2. §.

Man tann nicht begreifen, was in einer Rebe hochtrabend sen, wenn man nicht vorher versteht. mas in ber That boch ist. Diefes muß bemnach vor allen Dingen beutlich gemacht werden. Wir mollen nicht entscheiben, ob bas wos (hoch) bes Longinus, und bas peyedos (groß) des hermoge. nes einerlen fage, wie viele wollen; ober, ob biefe Borter von einander unterschieden fenn: wie es bem Zanaquill Raber, und bem unvergleichlichen Boilegu scheint, bem wir die frangosische Ueberfegung bes Longinus zu banten haben. Es mag fie, mer ba will, für einerlen ober für verschieden balten : unfer Borhaben ift, Regeln von ber Beredfamfeft au geben, und nicht die Borter zu erflaren, welche Die Lehrer berfelben gebrauchet baben.

3. §.

Wir verstehen burch prachtig und erhaben eis nerlen. Zu einer solchen Rebe aber wird hauptsächlich ersodert, daß die Sache, wovon geredet wird, hoch und prachtig sep. Einige Dinge werden von den Menschen höher, und andere geringer geachtet. Jene bekommen den Namen, der Größern, diese, der Geringern. Was selbst unter den Größern einen Vorzug vor andern hat, das wird groß, hoch und erhaben genennet: und diese Dinge erregen ben den Menschen eine Verwunderung; da im Gegentheile geringe Sachen die Verachtung begleitet.

Es ift bemnach alles groß und prachtig, was wir beswegen bewundern, weil es unter benen Dingen

etwas

etwas zum voraus hat, welche die Menschen vot andern hoch zu schäsen pflegen. Also sind die Könige groß, weil sie vor denjenigen einen großen Worzug haben, welche ansehnliche Ehrenstellen bekleiben, um deswillen wir ihnen einen Rang vor andern zugestehen. Noch größer sind diejenigen Regenten, welche unter den Königen etwas vor andern haben. Der größte aber ist der König aller Könige, und Herr aller Herren. Auf eben diese Weise werden Sachen und Handlungen groß genennet.

Micht allein aber gute, sonbern auch bofe Dinge find groß. Denn auch biefe zeugen eine Berwunderung, wenn sie in ihrer Art ausnehmend find ; fo faget man eine große Braufamteit, ein großes Lafter, eine große Dieberlage, ein großes Elend, ein aroffer Verluft und bergleichen mehr. Diese Dinge werben niemals geringer, insgemein aber bober, als bas Bute geschäßet, welches in feiner Art anbere Denn sie erwecken in den menschlichen übertrifft. Bemuthern folche Leibenschaften, welche ihr Object. wie man redet, auf eine munderbare Beise zu erbo. ben und zu vergrößern pflegen. Als ba find Born. Unwillen , Furcht , Traurigfeit, Schreden, Berameifelung. Der Abscheu vor bem Bosen ift weis größer, als das Verlangen nach bem Guten: und beswegen sind diese Affecten ben bem Menschen viel heftiger, als biejenigen, welche bas Gute jum Begenstande haben. Daber fommis, daß außerote Dentlich bochmuthige Ronige lieber wollen gefürchtet, عله

## Abh. von den Meteoren einer Rede. 359

als geliebet senn. Denn die Menschen pflegen auch geringe Sachen zu lieben, aber nichts, als große Dinge zu sürchten. Die Liebe hat öfters die Veraachtung zur Gefährtinn, nichts weniger aber veraachtet man, als was man heftig fürchtet. Die Prinzen aber wollen liebet groß, als gut scheinen: und es hat das Ansehen, als ob die Benennung eines Guten bey vielen eine überaus geringe Bedeu-

tung babe.

Die Weltweisen pflegen einer Sache einen gang andern Werth benjulegen, als vom Pobel gefchiebt. Bier aber ift nicht nothig, bag bie Sache, wovon ein Redner handelt, allezeit nach ber Philosophen Urtheile groß fen. Es ift genug, wenn fie nur fo beschaffen ist, entweder nach der allgemeinen Mens nung ber leute; ober ben benjenigen, vor welchen man rebet, und zwar zu ber Zeit, wenn man rebet, und an bem Orte, mo man redet. - Wenn ein Reldberr feine Solbaten burch bie hoffnung reicher Beute jum Eroffen ermuntern will: fo fann er von berkelben boch und prachtig reben, ob er gleich kelbik Die Reichthumer verachtet. Imgleichen ift einem Rebner gar wohl erlaubet, von bem angerhanen Unrechte, als einer wichtigen Sache zu reben; ob aleich ein Sofrates und Diogenes baffelbe für nichts balten mochten. Ja, wenn auch eine Sache an fich groß mare, bie Buborer aber fie nicht für fo wichtig anfaben : fo mußte man fich feiner erhabenen Cchreibart bedienen, mo man nicht vorher in einer niebrigen, und mehr burch nachbruckliche Grunde, als Atad. Redetunft.

burch prächtige Worke erwiesen hatte, daß dasjenige in der That groß sen, wovon geredet wird. Bemerket man aus richtigen Kennzeichen, daß man dieses erhalten hat: sodann erst kann man die Schreibart prächtiger einrichten, und sich in seinem Wortrage höher schwingen. Und dieses ist der Grund, warum die meisten Eingänge der Reden bescheidener und niedriger senn sollen. Denn es ist wider den Wohlstand, so prächtig von einer Sache zu reden, die dem Zuhörer weit verächtlicher, als dem Redner scheinen kann; so lange man die Hospeit derfelben noch nicht gezeiget hat.

Es ist aber zu einer hohen Schreibart noch nicht genug, daß man sich eine wichtige Materie in seiner Rebe abzuhandeln ausgesetzt, und den Vorsathabe, von lauter großen Dingen zu reden. Unfer Wif muß der Sache gewachsen senn, damit wir uns im Gemuthe von dem Hohen einen großen Begriff machen können; und zwar einen so großen, das win alle Vortrefflichkeiten an einer Sache mit unsern Gedanken fassen mögen.

Den Wig nennen wir hier sowohl eine besonders fähige, als auch muntere und lebhafte Eine bilbungsfraft \*).

Die

<sup>\*)</sup> Andere nennen den Big ein Vermögen, die Aehns lichfeiten der Dinge zu bemerken. Dr. Werenfelt schließt hier dieses Vermögen nicht aus. Doch find ben dieser Erklärung noch zwen Dinge zu beobachen. Er beschreibt bier nicht den Wig überhaupt, sonden mie

Die Einbildungstraft ist fahig, welche auf einmal, oder zum wenigsten in sehr kurzer Zeit sich eine große Menge Sachen ohne Verwirrung vorstellen kann; welche deswegen eine wichtige Materie mit unglaublicher Geschwindigkeit auf allen Seiten betrachtet; welche alles durchläuft, was an einer Sache vor andern zu bewundern ist; welche gleich alle die Dinge übersieht, welche der Sache ein großeres Unsehen geben, wenn man sie entweder mit ihr vergleicht, oder einander entgegen seßet.

Die Munterkeit ber Einbildungskraft besteht bierinnen: Alle und jede Dinge werden unserm Gemuthe so lebhaft vorgestellet, daß unter der Einbildung und einer Empfindung kein großer Unterschied und und einer Empfindung kein großer Unterschied und bemerren ist. Die Seele scheint sich nicht sowohl entfernete Sachen vorzustellen, als vielmehr gegenwärtige Dinge zu betrachten. Daher kömmts, daß diese bloße Einbildung in uns eben die Leidenschaften erwecket, welche das Anschauen dieser Dinge erregen wurde.

Diese Fahigkeit und Lebhaktigkeit der Phantase bewundern wir vornehmlich an den Poeten. Ihre Fähigkeit; wenn sie ihre Vilder aus so viel Theilen zusammen segen, und so viel Umstande darinnen tusdrucken, daß man nicht begreisen kann, auf was 2 2 Art

wie er von einem Redner erfodert wird, der in einer prachtigen Schreibart große Cachen abhandeln will. Damit erfodert er an dem Bige auch das Bermogen, viele besondere Umftande an einer Sache zu bemerken, welches andere die Scharffinnigkeit uennen.

Art ihnen alle biese Dinge haben benfallen konnen. Die Munterteit ober Lebhaftigfeit ber Ginbiloungs fraft aber feget uns in Bermunberung, wenn wir Die Sachen benm Durchlefen nicht sowohl zu lefen, als zu sehen vermennen; wenn man sich von den Affecten nicht enthalten fann, welche ber gegenwir tige Anblick folder Dinge rege zu machen pfleget, Bendes muß verknupfet werden, wenn man fich einen großen Begriff und eine Abbildung von einer Sache maden will. Die Rebe berjenigen ift mager und trocken, benen bas erfte fehlet: und bie me nig von dem lettern besiten, werden schläfrig, mot und lahm genennet. Dvidius zeiget burchgebent bie Rabigfeit seiner Phantasie, und niemand ift nie cher hierinnen, als er: aber die Lebhaftigkeit fehlet bismeilen. Man halte seine Dibo, und bie Dib bes Virgilius gegen einander: so wird man facen, bak borten zwar ein netter Poet rebe, aber boch nur ein Poet; bier aber die Dibo felbst, welche volle Affect, voller Verzweiflung ift.

Die Einbildungstraft aber hat nicht alles, aus nicht das meiste ben einer Rebe zu thun. Die Beutheilungstraft muß überall herrichen.

Recte scribendi, sapere est & principium & sons.

Bernunft und Klingheit find die Quellen schoner Liebe.
Goersched-

Wenn in einem Gedichte nicht alles sogleich dass ausgeschüttet werden, was eine aufgeweckte und ver-Ichwen

## Abh. von den Meteoren einer Rede. 357.

schwenderische Phantasie an die Band giebt : um wie vielmehr wird in einer profaischen Rebe eine fluge Wahl muffen getroffen werben, Die viel ernsthafter ist, und ber Einbildungsfraft weit weniger nache

fiebt?

Die Beurtheilungsfraft muß bemnach bie Phantafie beherrschen, und ihr bald etwas Frenheit laffen, bald folche wieder einschränten. Sie muß scharfsichtig senn, und alles genau durchsehen; sie muß nicht verderbt fenn, und ihren eigenen Begrif. fen schmaucheln; sie muß strenge und unerbittlich fenn, und der Einbildungsfraft nichts Unanstandiges zu gut halten. Ift sie so beschaffen, so unter-- scheidet sie basjenige genau, was an jenem Bilbe . hauptsächlich zu bewundern ist, das wir uns im Bemuthe machen. Sie untersuchet, mas die Buborer an Diefem Orte, ju Diefer Zeit, am meiften bewegt; ob es genug fen, nur überhaupt dasjenige borgutragen, mas jur Sobeit ber Sache geboret, ober ob man es ftudweise burchgeben muß; ob man 'nur die wichtigsten Dinge mablen, ober gar ben einem ftille fteben, und baffelbe mit ben lebhafteften Farben abschildern muß, mas unter allen bas Bornehmite ift; ob vieleicht auch etwas muffe verstecket werben, welches bie größte Bermunberung zeigen foll; boch fo, bag es scheint, als ob man eine Sache von ber größten Wichtigkeit verbergen wolle. . Es stelle sich die Phantasie ihr Bild vor, und wie-- berhole ihre Vorstellung so oft, als es der Beurtheilungsfraft gefällt. Sie brebe es auf allen Sei-3 3 ten. • : :

ten, bis biefer ftrenge Richter ben Ausspruch giebt: auf biefer Seite ist es am schönsten, biese muß ben Bubbrern gezeiget werben.

5. Š.

Ist das Bild einer hohen Sache in dem Gemuthe fertig, und die Beurtheilungsfrast hat daf selbe gebilliget; so muß man sich um Worte betummern, womit man dasselbe, als mit Farben, andern abmalen kann, daßes ihnen eben so groß, als uns, scheine. Wie das Bild der Sache, so sollen die Worte dem Bilde gleich senn. Hieraus folget, daß die Worter in einer erhabenen Rede hoch und prächtig senn mussen. Dieses geschicht auf drenerlen Weise: durch das Ansehen derjenigen, die solche gebrauchen, durch den Ton, und durch die Vedeutung.

Die Borter find boch, wegen bes Unfebens, wenn sie nicht aus ten Ställen und Wohnungen ber Rnechte genommen, ober auf ben Baffen aufgefangen worden, baran fich Ruchenmagbe und Stalljungen beluftigen; sonbern von folden Leuten gebrauchet werben, welche fren und anftanbig erze gen worden, bie berühmt find, und vor andern in Leute, Die auf Artigfeit und Hochachtung fteben. Bierlichkeit feben, und fich vom gemeinen Bolteabfondern, unterscheiben in allen Sprachen leicht folche Worter, von benjenigen, welche burch ben Bebrauch des ungeschliffenen Dobels verächtlich worden. Wenn man von Wortern rebet, fo begreift man auch barunter Rebensarten, Spruchworter, und was mit Diefen eine Aehnlichkeit bat.

## Abh. von den Meteoren einer Rede. 359

Bum Tonegehören Wörter, Abtheilungen, Glieber der Perioden. Alle aber sind, dem Tone nach; hoch und prächtig, wenn sie einen großen Schall von sich geben, das Ohr erfüllen, das Gehör angreifen, und bisweilen fast Jurcht und Schreckenerwecken: als wenn ben dem Birgilius die Winde aus ihren fürchterlichen Holen hervor brechen; oder wenn

— — crines effusa facerdos
Tercentum tonat ore Deos, Erebumque, Chaosque;
Tergeminamque Hecatem.

ober wie ben dem Claudian die Ceres über ben Ber

- - Toto bachatur Olympo.

Aber dieses muß durch das Gehor beurtheilet werben, welches ben einem gartlicher ist, als ben dem andern.

Die größte Hoheit ber Wörter besteht in der Bedeutung. Es weis jedermann, daß ein Bork mehr anzeigt, als das andere: so saget Flehen mehr; als Bitten; Ausreißen weniger, als Durchbrechen: Es trägt also zur Hoheit der Schreibart viel ben; doenn man sich nicht allein solcher Worte bedienet; welche große Sathen bedeuten, sondern auch solche diessuchet, welche noch nachdenklicher sind. Es ist höher, wenn der Poet spricht:

Furor arma ministrat, Erregte Raseren gieht Waffen an die Sand, als wenn er nur ber Zorn gesaget hatte.

Es find aber außer ber bekannten und eigentliden Bebeutung eines Wortes ungahliche anbere, melde ber Bebrauch mit ihnen verfnupfet hat, und von einigen Mebenbedeutungen genennet werben. 2Benn man jemanben einen Dieb nennet, fo faget man nicht tiur bicfes: Der Menfch hat ohne des Befigers Borbewußt und Willen etwas weggenommen; welches die eigentliche Bedeutung des Wortes ift. Man giebt zugleich noch viel andere Dinge zu verstehen. R. E. Man fen auf Diefen Menschen ungehalten; man suche fich burch biefes Wort zu rachen; man wolle ihn mit Borfat beleibigen; man fchateihn fo gering, baf man feine Rache von ihm fürchtet, inbem man ihn jum Borne wijet. Bisweilen zeiget man auch mit biefem Borte an: man fen nicht alle mhôflich.

Es giebt wenig Worte, welche nicht neben der Hauptbebeutung sehr viel Bedeutungen von dieser Art haben. Sie sind in jeder Gattung von Reden, wornehmlich aber in der hohen Schreibart, zu merten; theils zu dem Ende, damit man nicht etwas durch ein Wort sage, was unserer Meynung zuwider ist; theils deswegen, damit man durch diese Bedeutung der Worter die Schreibart erhöhen mege. Wie viel hat nicht Casar gesagt, da er mit einem einzigen Worte, Quirites! ihr Komer! ein aufrührisches Kriegsheer besänstigte? Man wird vergebens in den Worterbüchern alle Bedeutungen dieses Wortes suchen, welche die rebeslischen Soldaten, ben Anhörung desselben, darunter werständen kaben.

#### Abb. von den Meteoren einer Rede. 961

Baben. Ja man fann fagen, baf bie Schreibare burch nichts erhabener mare, als burch folche Bor ter, welche viel beraleichen Bebeutungen in fich feblieften. Denn baber kommts, bag wenige, unb awar bie naturlichften Worte, einen weitlauftigen Berftant in fich faffen. Rann aber mas Sohers in ber Schreibart fenn?

Der Retter ber romischen Brenheit, Valerius Poplicola, hatte fich ein haus auf bem Berge Belia gebauet: und besmegen tam er ben feinen Burgern in ben Berbacht, als ob er bas Regiment an fich zu ziehen trachtete. Bierben rebet er fie fo an: Das Baus des Publius Balerius foll eurer Arenbeit nicht entgegen fteben, ihr Romer. von bem Berge Belia nichts zu befürchten haben. Ich will bas Gebäud nicht allein ber Erden gleich machen, sondern auch unter bem Sugel anfrichten laffen; bamit ihr über mir, als einem verbachtigen Burger, eure Wohnungen haben moget. Diejenigen mogen auf ben Berg bauen, benen man fichever die romische Frenheit vertrauen kann, als bem Dublius Valerius. " Nichts Sohers tann gelefen werben: aber hieraus tann man feben, wie viel man mit wenig Worten fagen tann. Man lofche ben wiederholten Ramen Dublius Balerius aus: und laffe bie Borte meg, einem verdachtigen Burger; so wird man seben, wie viel man ihrer Sobeit Mitzogen bat.

Bie boch sind nicht jene Worte des Cicero: Der Rath weis biefes; ber Burgermeifter fiehts, und 35 Diefer

Dieser lebet boch? Wieviel bedeuten nicht hier die Worte, Rath, Bürgermeister, die von dem Bürgermeister Cicero in der Rathsversammlung sind ausgesprochen worden? Hätte er nicht viel weniger gesaget, wenn er sich so erkläret hätte: ihr wisset dieses, und ich sche es? Zu dem Ende sind die Figueren ersunden worden, damit sie nebst der Sache unsere Gemüthsbewegungen abbilden möchten. Als wenn Cicero in eben dieser Rede ausruft: o Zeitent o Sitten! so zeiget er nicht schlechterdings die verstehrten Sitten und Zeiten an; sondern er drücket auch daben aus, wie sehr ihm die Verderbnis der Sitten und Zeiten zu Herzen gehe. Undere Figueren bilden andere Uffecten ab.

Die tropischen Nebensarten erhöhen die Rebe gleichfalls; besonders die Metaphoren, welche am rechten Orte angebracht werden. Sie haben aberniemals in der hohen Schreibart statt, wo sie nicht unentbehrlich sind; entweder zur Beränderung der Rebe, oder wenn eigentliche Worte die Hoheit der Sache nicht nachdrücklich genug vorzustellen scheinen. Alsbann nimmt man seine Zuslucht zu solchen Wörtern, welche größere Sachen bedeuten, und verwechselt unverblümte mit verblümten. Allein die Lehrs von den Tropen wird von den Meistern der Wohlredenheit weitläuftig, ja allzwerdrüßlich abgehandelt.

Was bisher bengebracht worden, wird vielen zur erhabenen Schreibart hinlanglich scheinen: aber eines, deucht mich, sen noch übrig. Db es bes

#### Abh. von den Meteoren einer Rede. 363

vornehmste sen, baran bin ich zweifelhaft. Redner malet in einer Rede nicht nur feine Materie. fondern auch zugleich fich felbsten ab: und bes Demetrius Urtheil stimmet mit ber Wahrheit volltommen überein: ( esiv en martos doys iden to idos τε γεάφοντος.) Man fann aus einer jeden Rede. bie Bemuthsneigungen bes Scribenten erfen-Man muß also in ber hohen Schreibart ba-, bin feben, bag man die Sache boch, und bas Bemuth nicht niedrig abbilde. Ich fage bas Gemuth. nicht den With, welcher bisweilen in einer nieder. trachtigen und fleinmuthigen Geele groß ift. Deffen Bemuth aber ift groß und erhaben, bas mit. folcher Seftigkeit zu großen und ausnehmenden Sachen getrieben wird, bag es fich einzig baran beluftiget, sich am liebsten bamit beschäfftiget, und sich ihnen gang zu eigen ergiebt. Bas niebrige Geelen: 1 boch achten, bas fieht ein folches Bemuth mit Berachtung an. Bornach ber Pobel lauft, bas geht: ihm wenig an. Es ift ben allen Bufallen ftandhaft, allezeit fren, allezeit feiner machtig, mahrhaftig, aufrichtig, offenbergig und ein ftrenger Berfechter ber Wahrheit. Es halt fo über fein Unfeben, baß es weder aus Furcht, noch aus Hoffnung. noch aus einer anbern Leibenschaft sich erniebriget. und fich zu folden Dingen verfteht, welche es für unanståndig erfennet. Go muß sich ein Redner abschildern, wenn er feiner Rede ein Unfeben gumege bringen will.

So malet er sich aber in ber ganzen Beschaffenbeit seiner Rede ab, wenn sie nicht nach bem stinkenden

kenden Fleiße und den Schulen der Rhetorn riecht; benn dieses sind Eigenschaften niedriger Seelen: sondern wenn eine mamiliche, natürliche und ungezwungene Beredsamkeit darinnen zu bemerken ist. Diese befindet sich ben denen, welche sagen, als wie sie es sagen; welche endlich wohl reden, nicht weil sie wohl reden wollen, sondern weil sie es nicht anders sagen können. Er giebt sich als einen solchen Mann durch eine edle Freymuthigkeit und Unerschrockenheit im Neden zu erkennen: welche durchgehends in einer Rede herrschet, die von einer kindischen Scham, knechtischen Furcht und schändlichen Schmäuchelen entsernet ist; doch aber auch nichts Unverschämtes und Bäuerisches an sich hat.

Selbst bie Affecten, welche ben ben meisten Zeichen eines ohnmachtigen Gemuths sind, scheinen ben einem solchen Redner die Großmuth zum Grunde zu haben. Dergleichen sind der Zorn des Neptunus ben dem Virgilius; die Thranen des Cicero in der Rede für den Milo.

Endlich zeigt ein Redner auch seine Großmuth durch nachdenkliche Sprüche, welche er hier und dar in seine Rede streuet; doch so, daß sie nicht mit Fleiß hinein gesticket zu senn scheinen; sondern ihm ben dem Nachdenken über seine Materie deswegen bengefallen, weil es die Sache so mit sich gebracht. Diese Hoheit des Geistes kann schwerlich ausgedrucket werden, wo sie sich nicht sindet. Will man sich so stellen; so wird man sich durch Praleren und zekünstelten Zwang, oder bisweilen durch eine Metandere.

taphore, die von einer niedrigen Sache entlehnet worben, ober burch eine bobe Figur ben geringen Dingen verrathen. In bem Ausbrucke biefer Boheit des Gemuthes hat Livius, wie überall, so auch in feinen Reben ben Vorzug. Wenn man biefe lieft, so wird man glauben, man lefe nicht ben Livius, fondern man bore felbst bie groken Manner

und Feldherrn, die er rebend einführet.

Bieber find einige Spruche ber Alten ju gablen. Ich will ben Sieg nicht ftehlen! fagte Ate-Wenn man rathen follte, von wem biefe Rede stammete: so wurden biejenigen, bie ben Alexander fennen, antworten: vom Alexander. Und wer hatte, außer Alerandern, auf bes Patmenio Rebe: Ich murbe biefes thun, wenn ich Alexander mare, fo geantwortet: Und ich, wenn ich Parmenio ware? Wie viel bedeutet nicht jenes Bort: Du führest ben Cafar! Aber mas bilben fie nicht auch fur ein Bemuth ab?

Man tragt fich beut zu Tage mit ber Antwort eines Bergogs von Benua. Diefer ift gezwungen worden, nach Frankreich zu gehen, damit er sich, im Namen ber Republit, bem Ronige ber Frangen unterwerfen mochte. Es wurde ihm alles degeiget, mas Paris Prachtiges aufweisen fann. Auf die Krage aber: mas er in ber Stadt und an bem berühmtesten Sofe ber Welt am munderwurbigften gefunden hatte, verfeste berfelbe, ohne fich lange zu bedenken: ben Doge! Diefer Untwort fehlet 'Ichlechterbinas nichts an Soheit. Es wird bie aroß.

te Sache gesaget; sie wird in einem einzigen, schleckeren, aber nachdrücklichen Worte gesagt, und ist ein sicheres Rennzeichen eines hohen Geistes. Diese Hoheit hat eine unglaubliche Kraft. Die tergleichen Sprüche lesen, die sie horen, empfinden ben dem Ersen und Horen, daß mit der Rede auch ihr Gemuth erhöhet werde, und großmuthige Regungen sasse.

Die Menschen mussen, dach an ber gehäßlegen Wahrheit vergnügen, daben sich diese Große muth zeiget. Sie erwecket eine Verwunderung, da sie sonst Haß und Feindschaft zeugen wurde. Alexander soll einem Seerauber das Leben geschenfet haben, der seine Sache mit diesen Woren verstheidigte: weil ich nur mit einem einzigen Schissen das Meer beunruhige, so werde ich ein Seerauber genennet. Dich aber nennet man einen König, da du eben das mit einer großen Flotte thust. Der König wollte nämlich dem Seerauber an Großermuth nichts nachgeben, davon diese Rede ein Abedruck ist.

8. S.

Ans biefem, was abgehandelt worden, sieht jedermann augenscheinlich, was das sen, nicht ein, ober der andere hohe Spruch, sondern eine hohe Rede. Ich will alles in wenig Worte fassen, was ich bisher ausgesühret habe. Wer hierinnen vortrefflich senn will, von dem wird erfodert, daß er sich ein großes Denkbild von einer großen Sache mache; und solches, nebst der Hoheit seines Gemuthes.

muthes, mit so nachdenklichen Worten ausdrücke, daß er die Zühörer so wohl wegen der Materie, als wegen seines Geistes zur Verwunderung zwinge. Die sich die Schwierigkeit der Sache von diefer Urt Reden abschrecken lassen, die handeln nach meiner Mennung, klug. Denn sie konnen in einer andern Gattung Benfall und vor andern Ruhm erlangen. Die wenigsten sind in der hohen Schreibart erträglich. Vieleicht ist einer oder der andre hierinnen vortrefflich, wenn sie anders vortrefslich sind. Die andern alle, je höher sie sich schwäcke, entweder ihrer Beurtheilungskraft, oder des Wieses, oder ihres Geistes.

Dum vitat humum, nubes & inania captat.

Horat,

Die sieht man, welche sich nicht zu der Erde neigen, Boll Duft und leerem Schwulft die Bollen übersteigen. Und die nach großen Dingen streben, zeigen Meteoren und hochtrabende Reben. Der ganze Ursfprung der schwülstigen Schreibart ist also in der übel nachgekünstelten Hoheit der Rede zu suchen. Unsfer Borhaben ersodert, ist mit mehrerm davon zu handeln.

Alle Meteoren in einer Rede konnen zu biefent bren Arten gezogen werden. Es wird entweber eine wahrhaftig hohe Schreibart ben einer geringen Sache gebrauchet; ober die Hoheit ber Schreibart ift ben einer prachtigen Materie nicht richtig; ober

es ist endlich weder die Sache hoch, noch die Heit der Schreibart wahrhaftig. Die erste Gate kung hat zwo Ursachen. Entweder man schäßer geringe Sachen höher, als sie in der That sind; und daher kommt das Schrenen und lärmen: Oder man glaubet, man könne daher von keiner Sache wohl und zierlich reden, wo man nicht auf Stelzen geshet. Das erste zeiget von einem niederträchtigen Gemüthe; bendes von der Schwäche der Beur-

theilungsfraft.

Es ist fast nicht zu fagen, wie viel man Erem. vel von diesem Rebler findet. Reben die fogenann. ten Belehrten von ihren Sachen, fo thun fie biefes insgemein in einer allzuprachtigen Schreibart; vie leicht barum, weil sie allzuhohe Mennungen von ibren Berfen begen. Alle Figuren, welche bie beftiaften Affecten abbilben, werben angebracht, wenn fie fagen wollen: wie biefes ober jenes muffe gelesen werden, was dieß ober jenes Wort bebeutet. in was für einer lehrart eine Wiffenschaft soll abgehandelt merben. 2c. Bir wollen ein Erempel un bem Julius Cafar Scaliger feben, ber ben ber gelehrten Welt einen fo großen Ramen erlanget bat. Gein Gohn Splvius batte nun bie erffen Brunde ber lateinischen Sprache innen. Der Bater will ihm eine genauere Erkenninif bavon ber-Von biefer Sache rebet er fo: Du bif Bringen. nun, mein Gohn, Solvius, aus ben engen Schrem ten ber kindifthen Belahrheit geschritten. Liemet dir aber nicht, ernithaftere Gachen eber and arelles

greifen, bis bu bie Urfachen von jenen Regeln gefasset halt, durch welche ber Weg zu allen vortreff lichen Wiffenschaften gebahnet werben foll. Du bast zwar begriffen , was in gewissen Unmerkungen abgefasset ist: boch wirst bu noch oftmals zweifelhaft fenn, ob es wirklich so sen? und bich allezeit genothiget feben, ju fragen, marum es fen? Go lange ich bich nicht von biefen Schwierigfeiten befrenet, und in rubiger Sicherheit febe; fo lange werbe ich mein leben für eine beschwerliche last hal-Und furz darauf schreibt er also: Diese Dinge, mein Sohn, werben war ben bem erften Unmriffe, beinem Alter unangenehm icheinen. mußt bu bebenten , bag nie etwas gemeines bie Ar-Beit belohnet babe. Aber wie boch wird bas zu Schäßen fenn, wenn man fich von Jugend auf zu ben allervortrefflichsten Sachen gewohnet? mußt also bafür halten, baf biefe rauben Dinge nur barbarische und ungeschliffene Gemuther in Schreden und Verzweifelung fegen, für uns aber, bie wir der Wahrheit nachjagen, als gewaffnete Leaionen freiten. Man follte glauben, Samilfar ermuntere feinen Gobn Sannibal, Die Romer be-Ranbig mit Rrieg zu verfolgen; ober boch jum alterwenigsten gebenten, bag unfer Julius Cafar feiren Sylvius lehre, mit was fur Muth und Lapferfeit er die verlohrne Oberherrichaft von Berona toleber erlangen tonne. Ber aber follte glauben. baf ein Bacer feinem Sohne mit biefen Borten grammatitatifche Regeln einbandige? - 21Ead. Redekunft. Die

Bieher gehöret bas Urtheil bes Lubovicus Vives. meldes er vom Christ. Longolius fallete: Er bat, fpricht jener, ciceronianische Borte: aber bem Ber-Canbe nach ist er besto lappischer; beswegen, weil er hobe Worte ben geringen Sachen gebrauchet. Denn es war ibm nicht genug, die Worte und Re bensarten bes Cicero mit unbeschreiblicher Mule nachzuaffen. Er wollte gar ben ganzen Cicero aus brucken. Er ftellet fich an, als ob die romische No publik und die Verwaltung besjenigen Reiches auf ibm liege, worunter ber gange Weltfreis ftund: ba er boch felbst eine Privatperson mar, und i einem Winkel feiner Studierftube verborgen ftedk. Bierinnen handelte er fo lacherlich, als wenn er bie Rleiber eines Riesen annezogen, u. die Worte und Aussprache bes Riefen nachgeaffet batte, bamit & als ein Riese aussehen mochte. Nirgends ift bick Art ber hochtrabenden Schreibart beutlicher zu fe ben, als in seiner Schukschrift. Er vertheibige sich so barinnen, wider einige nichtswürdige Be schuldigungen mußiger Leute, bag fich Carl ber L Ronia in Engelland, welcher in bem vorigen Jahr hunderte gezwungen worden, sich auf leib und lebet ju vertheibigen, feines größern Borterpraches batt bedienen fonnen. Erasmus führet biefes weit lauftiger, und nach feiner Gewohnheit, angenehm und feberghaft aus.

Auf gleiche Abwege gerathen nicht allein bie übrigen Ciceronianer; sondern auch die meisten, welche sich einen gewissen alten Scribenten zur Rach-

folge

folge aussehen. Sie ahmen die Reden der größten Manner nach. Aber wer benn? Leute, bie im Dunkeln leben, in ber Studierstube fecken, und niemand, als Rnaben, Junglingen ober einigen ihres gleichen bekannt find. Gie fuchen es leuten nachzuthun, bie von ben größten und wichtigften Sachen reben. Aber wer find biefe? Solche, bie gar nichts zu fagen haben, wenn man bas ausnimmt. mas die frenen Runfte angeht. Wer fich ben Litus Livius jum Mufter vorgestellet bat, ber rebet nicht anders, als wenn bas romische Rriegsheer zwifchen ben caubinischen Rlippen in ber außerften Moth steckte; so oft er zweifelhaft ist, wie eine Stelle foll gelefen, ober verstanben merben. Benn jemand eine Neuerung in der lehrart einführen will, lo wird ein Unbether bes Salluftius von biefem Scribenten Farben entlehnen, um bie Rubnheit Diefes Menschen abzumalen, womit jener ben Catilina abbilbete. Dem ber Lacitus vor andern gefällt, ber redet furg, nachbenklich, und bringt bunfle Dra. telfpruche vor; wenn von ber Schulzucht und Erlernung ber Runfte gehandelt mirb. Man follte mennen, ber Menich eröffne Die verborgenen Runft. griffe ber Regenten und bie Bebeimniffe bes Staats. Ein fleifiger Lefer bes Quintus Enrtius mirb von ben geringften Berrichtungen ber Belehrten nicht anders, als Alexarder von bem bestegten Aften fpre-Dieser gebrauchet die Bilder des Belleius Paterculus, barinnen er fo viel helben abgeschilbert bat, ben einem jeden feiner Freunde, ben er loben Yaa Dion

wist. Jener beschreibt die grammatikalischen Streitigkeiten und die Zankerenen der Belehrten mit solchem Prachte, wie Florus die Kriege des römischen Bolkes. Was will man mehr? Reine Stadt istse unbekannt, kein Städtchen so klein, in welchem nicht die Nachfolger der römischen Scribenten den Gerichtsplaß, den Ort der Versammlungen, den Rednerplaß, den helsenbeinern Thron, das Capitol, die Steckenbundel, und das aus demselben hervorragende Beil, die purpurstreisigen Ritterröck, kleine und große Triumphe, und endlich als in einem Auszuge, die ganze Herrlichkeit des alten Roms sinden. Alle diese Leute möchten vieleicht ganz wohl mit dem virgilianischen Tithrus sagen:

3d Thor, ich bachte fonft, die Sauptsttadt, Rom genannt, War unserm Glecken gleich.

Ste sind noch lächerlicher, als jener, der einen sehr geringen Fluß so beschreibt: de and rw Tauenwoodew deswoodew deminischen Sedinasaw. Er stürst sich von dem taurischen Gedürge mit hestigem Brausen herunter, und ergießt sich ins Meer: gleich als wenn er von dem ungestümen Nilus und heftigen Euphrat hätte reden sollen.

Eines ist das wundersamste. Unsere Romer sinden nicht allein in dem burgerlichen gemeinen Wesen, romische Rathspersonen, die zu Kriegs- und Friedenszeiten das Regiment verwalten; sondern auch in der Republik der Gelehrten, wie man zu reden psteget. Michael Fernus hat so gar die Gestichte des Campanus dieser Republik mit solgenden

Worten zugeschrieben: Dictatori Perpetno, Imperatori nostro maximo, Pomponio Leto, Magistro equitum, cunctaque Reipublica litteraria, Michael Fernus, Mediolanensis, vilis pabulator, strenuam pugnam, pulchram victoriam. Dem beständigen Befehlshaber und Regenten, unferm allerhochsten Beherrscher, bem Pomponius Latus, bem Oberiten ber Ritterschaft , und ber gangen Republik ber Belehrten, munfchet ein geringer Stallknecht, Michael Fernus von Mantand, einen tapfern Muth im Rampfe, und herrlichen Gieg. Die-Ber geboren biejenigen, welche beständig die großen Mamen bes Alterthums im Munde führen: Man mennet jenen Alexander ben Großen: man ruhmet Bald heißt es: ben epirotischen Konig Porrhus. Bas einst bem Furius Camillus begegnete: balb, Fommt hannibal, bas Schrecken ber Stadt Rom. Bier erscheint Quintus Kabius, ber Schild ber rdmifchen Macht; borten Marcus Marcellus, bas Schwert bes romischen Bolts. Wenn ein Unerfahrner in ben Beschichten, biefe großen Ramen fo oft in akademischen Reben boret; so mochte er billig fragen: ob benn biefe lauter Doctoren und Magiffer gewesen find? In Frankreich find einige von Diefen Namen burch ben allzuhäufigen Gebrauch To verächtlich worden, daß sich niemand mehr unter= Rebt, in einer Rebe ben Cambyfes ober Epaminonbas zu nennen, wo er fich nicht zum Belächter maden will. Muß man bisweilen nothwendig von ihnen reben, fo muß man einen Umfchweif nehmen. Recht **Xa** 2

Recht artig belachet Martial ben Misbrauch großer Namen ben geringen Sachen, in dem Sinngebichte auf den Sachwalter Postumus.

Mein Streit beruhet nicht auf allzugroßen Dingen, Rein Morder wollte mich durch Gift jum Grabe bringen; Mir hat auch niemand sonft Gewalt und Leids gethan, Drey Ziegen find es, Freund, die ich nicht missen kam-

Die hat der Galgendieb, mein Nachbar, mir gestoblen, Der Richter ruft: Beweis! Bober ist der zu holen? Du larmst, mein Postumus, wie Mithridates triegt, Und dorten Hannibal ben Canna Rom besiegt:

Du pflegft von Puniern, die Treu und Glauben brechen, Bon Spllen, Mariern und Mutiern zu fprechen, Mit anegestrecker Sand. Doch sag, was nucht das Schreyn? Laß ihr die Rede doch von dreyen Ziegen seyn ?

Mit diesem Fehler ist ein anderer verwandt. Einige wollen ihrer Rebe ein größeres Ansehen geben, und beweisen die geringsten Sachen, die jedermann weis, mit dem Ansehen eines berühmten Mannes aus den alten Zeiten: Gleich als wenn man nicht sagen dürste, die Sonne scheint, wenn es nicht vorher der König von Arragonien Alphonsus, oder Agesilaus, auf Befragen gesaget hätte. Diese Redner sind des Auslachens eben so würdig, als jener, welcher ber einem Gastzebothe die Gesellschaft zur Freude ermundern wollte, und seine Rede so ernsthaft ansing: So wahrhastig als zierlich singet der venusinische Schwan: Nun muß man trinsken! Nunc est bibendum!

Diejenigen gebrauchen ferner eine hohe Schreibatt ben geringschäßigen Sachen, ben benen ber Knecht

Rnecht in Lustspielen so rebet, wie ber Dedipus im Trauerspiele: die in Schäfergedichten den Litzrus, wie den Aeneas sprechen lassen; ben denen die Amme im Trauerspiele, mit der Medea, wegen der Heit und Pracht der Sprüche zu kämpsen scheint; die in Rlagliedern so weinen, wie der schnaubende Herfules raset; die in Briesen an vertraute Freunde so schreiben, als ob sie vor dem Rathe oder an das Volk eine Rede halten sollten; die Gespräche erdichten, dergleichen die Spbillen mit den Göttern zu halten pflegen, so oft sie Orakel fragen. Und wer will erzählen, die sich hierinnen vergehen?

10. 6.

Die andere Gattung der hochtrabenden Schreib. art fehlt zwar nicht hierinnen, baß sie eine geringe Sache in prachtige Worte einfleiben, und, wie man fpricht, einem Rinbe bie Schuhe bes Bertules anziehen wollen, sondern beswegen, weil ben einer prachtigen Materie bie Bobeit ber Schreibart falich. und unnaturlich ift. So nenne ich alles basjenige, mas einigen boch scheint, in ber That aber nicht In Diefer Art verftoßen erstlich alle biejenigen, ben welchen alles hoch ist, was dunkel ist. frage fie, meldjes bie prachtigften Rebner find: fo werben sie bie Lobredner ber Raiser, ober ben Tertullianus, ober einige neuere nennen, bie ihnen gefolget find. Bas ift benn Cicero? En! was Cicero? ben auch Knaben verstehen konnen! Lacitus ift in Beschreibung ber Beschichte weit bober, als Livius; weil man mit weit weniger Mube ben Ginn bes Xa 4 lektern

sestern fassen kann. In Strasgedichten ist Persus bas Oberhaupt, welcher kaum verstanden werden kann, nachdem schon soviel gelehrte Manner ihn zu erklären gesuchet haben. Sie wundern sich, daß man dem Virgilius in der Epopde oder dem Helbengedichte den ersten Rang zugesteht: welcher viel eher kann begriffen werden, als Lucanus, Statius, Claudianus, Prudentius, und sehr viele von den Neuern. Sie verachten die Oden des Horatius, so lange sie ihn verstehen. Nurdann bewundern sie ihn, als einen Poeten, wenn er sich so hoch schwingt, daß er sich ihren Augen entzieht. Dann er ist unvergleichlich! dann heißt er der andere Pindarus!

Die Sprache ist uns nicht zur Verdunkelung unferer Mennung, fondern jur Eröffnung unferer Bebanken gegeben worden. Es fonnte fich alfo jemand wundern, wie boch diese Leute darauf verfal-Ien konnen, bag fie fur fich einen Ruhm in ber unverständlichen Schreibart suchen, und an andern bie Dunkelheit, als eine Schönheit bewundern? Diefer Arrthum hat viel Urfachen. Denn außer bem, bag Die Dinge allezeit bober geschäßet werben, welche verborgen find: fo halten einige bafur; baf ber Scribent, ber fein Buch verfteht, nothwendig beswegen weit großer, als ein anderer fen, ber ihn nicht fassen kann; denn er versteht, mas bu nicht begrei-Unbere haben mahrhaftig viele Scrifen kannst. benten in ihrer Jugend nicht versteben konnen, und fich schon in Schulen angewöhnet, ben Begriff bes Hohen und Dunkeln zu vermengen. Eben bas begegnet

gegnet auch benen, welche folche Scribenten bewunbern; die zwar hoch, aber auch zugleich schwer zu
begreisen sind. Denn man pfleget ohne Unterschied
Tugenden und Laster an benen zu verehren, welchen
man geneigt ist. Endlich legen einige den großenWis und die weitläuftige Gelehrsamkeit dem Scribenten selbst ben, welche von den Auslegern zum
Berständnisse eines dunkeln Autors ersodert wird.
Wie hoch ist das, was kaum die Heinsier, Casauboner,
Grotier, Salmasier, und Scaligers haben verstehen
können!

Hierben erinnere ich mich eines Pralers, ber mir mit diesen Worten seine Beredsamkeit rubmte: Bas mennen sie, sagte er, kennen sie jenen nicht? Er nennte einen Menschen, ber in fregen Runften trefflich erfahren mar. Man ruhmet ihn, als einen gelehrten und wisigen Ropf. Glauben sie es? 3ch will an Diesem Urtheile nicht Theil nehmen. lich habe ich einen Brief an ihn geschrieben. wollte munichen, sie batten ibn gelesen. Des ans bern Tages kam ich zu ihm: und als ich ihn fragte, ob er mein Schreiben empfangen hatte? bejabete er es: fragte aber, was ich mit bem Briefe haben wollte? 3ch fprach: gleich als ob fie ibn nicht. verstunden! Darauf schwur er hoch und theuer, daß er nicht ein Wortchen verstunde. Ich erbarmete mich des Menschen, und erklarte ihm solchen. Was brauchts viel Worte? Er mußte endlich bekennen, daß ibm niemals etwas von dem wurde getraumet haben, was ich sagen wollen; wo ich nicht zu ihm getom: 21 4 5

gekommen mare. Als nun der Mensch von so hoher Beredsamkeit dieses zu mir gesaget hatte, sah er mich lachend an: und ich lachte gleichfalls. Belscher aber von uns benden die wichtigsten Ursachen zum kachen gehabt habe, mogen andre beurtheilen.

Durch biese Grunde werben viele babin gebracht, daß sie sich bemuben und martern, unver-Standlich zu schreiben. Wenn nun bierzu noch ein ungeschickter Lebrer fommt, ber feinen Schulern ben jeder Belegenheit jenes onorioov, onorioov, fchreib buntel, fchreib buntel! einpraget; ber ihnen bie buntelften Scribenten vor andern anpreift, bamit er dafür mochte angesehen werben, als ob er sie verftunde; ber bie Schuler megen ber Dunkelheit lobet, und mit jenem Meister ber Wohlrebenheit ben bem Quintilianus ausruft : Desto besser! ich selbst habe es nicht verstanden: fo fieht jedermann, woher bie große Sochachtung gegen eine unverständliche Schreibart fommt. Aber es ift unnothig, mit Bebacht in ber Schreibart eine Kinsterniß zu suchen. Sie fann faum vermieben merben, menn man auch mit ber größten Behutsamfeit folche zu vermeiben gebenfet. Es befräftigen biefes bie Erempel vieler portrefflichen Scribenten. Diefes geschieht pornehmlich in ber hoben Schreibart, wenn man lauter große Dinge mit prachtigen Worten fagen will. Denn ba man ben Vorfas fasset, sich im Gemuthe ein aroftes Bild von ber Sache zu machen; fo will man ofters so viele und so große Dinge in bas Bilb zusammen nehmen, daß die Ginbilbungsfraft vermirri

wirrt und irre gemacht wird; daß man oft felbst nicht meis, mas uns die Phantafie vorgestellet hat. Sieraus muß nothwendig eine bunfle und verwirrte Schreib-Ift bisweilen bas Bild im Beart entfpringen. muthe mohl gerathen; so fehlet es an boben Worten: und wenn biefe allzuweit gefuchet werben, fo mirb man unverständlich. Bisweilen will man ben Machdruck ber Rebe vermehren, und einen allzuweitlauftigen Berftand in allzuenge Worte faffen. Wenn dieß felten, und fo geschieht, baß man der Deutlichteit nichts baben vergiebt, so bringt es die größte Hoheit zuwege. Wie leicht man aber baburch auf buntles Zeug verfallen fann, bestätiget bes Tacitus Man muß biefes ben großen Mannern entschuldigen, aber nicht nachahmen; am allerweniaften folche leute, welche zu nichts geschickt find, als ihre Fehler nachzumachen.

11. S.

Aber auch diejenigen ergreisen, statt des Körpers den Schatten, denen alles hoch scheint, was selten, uns gewohnt und außerordentlich ist. Diesen stinken alle Worte, alle gemeine und übliche Redensarten an. Ben Lesung der Scribenten bemerken sie nur das, was selten vorkömmt. Sie haben fast einen Efel vor dem Cicero, dem Casar, Cornelius Nespos, Terentius. Denn man sindet nichts in ihren Schristen, was man eintragen kann. Ist nicht Barclajus weit höher? Was für einen Schas der seltensten Wörter, Redensarten, Formeln, Sprüche, Figuren, tropischer und verblümter Ausdrückungen

fann man nicht aus biefem Scribenten fammlen ? In ben Doeten, besonders in den heutigen, kommen zwar viel seltene Dinge vor: aber in Vorreben ber Bus der, in Ueberschriften, in Ginladungeschriften find alle Rebensarten, bie vortommen, wurdig, daß man fie in Cebern riste, und in Gold atte. Aus so vielen Seltenheiten ber Rebensarten, bie aus Poeten, Rebnern. Philosophen, welche jemals gelebet haben, mit Baufen zusammen getragen werden, entspringt eine Schreibart, Die einer Runftfammer gleicht, wo nichts als Seltenheiten ber Runft und Natur pflegen aufbehalten zu werden. Diefe leute werden fich niemals fo vergeben, bag fie ben Cicero, Cicero nennen. Man muß aus bem Phrasesbuch sprechen: Unfer Arpinas; und für Plautus: unfer bekannter Sarfinas. Boratius ist niemals Horatius; fonbern ber venufinische Bergleichen sie biefen ungefahr mit bem Birgilius, fo werben fie fprechen: fie ftellen eine Dergleichung unter Thranen und Geufzern an. Go groß auch ber Namen homerus ift, fo muß er boch niemals Domerus genennet werben, sondern aus dem Soratius

Der nie aus Unbedacht was Kindsches unternommen. War robe mit ihnen von bem Martialis: sie merbe

Man rebe mit ihnen von dem Martialis: sie werden fragen, ob man den scharffinnigen Bilbilitanus nennen wolle? Man irret, wenn man glaubet, sie äßen jemals Brodt und trinken Wein. Sie genießen die Geschenke des Bacchus, sie verzehren die Gaben der Eeres. Kurz: alle gemeine Arten zu reden, stinken biesen spanischen Rednern heftiger an, als des Cocytus stinkender Schwefelduft: sie fliehen mehr davor, als

als vor zischenben Nattern, und vor Tisiphonens giftaufgelaufenen Schlangen, wie sie zu reben pflegen. Sie konnen auch mit Gott nicht anders reben, als aus ihrem Naritätenkasten ober Collectaneenbuche.

Aber die betrugen sich gar gewaltig, benen feltene Dinge allezeit bober, als andere scheinen. mar einer gang anbern Mennung. Er hielt bafur. man muffe ein ungewöhnliches Wort als Klippen vermeiben. Es giebt felten Ungeheuer und Misgeburten; aber beswegen sind sie nicht schon: Die Zwerge sind felten zu finden, darum aber nicht groß. Wer fiebt nicht, baß es lacherlich mare, wenn jemand jene Worte Des Plautus in einer hoben Rebe gebrauchte, welche um ein Belachter zu erwecken, erfonnen worden ; ipliffimus, geminissimus, exclusissimus, occissimus, sycolatronidæ, argenti exterebronidæ, fustitudineæ, ferricrepinæ infulæ. Die vermennen prachtia zu reben, die den Alerander überall ben Dellaer Knaben. und Aristoteln ben Staanriten nennen. Sind benn Die Mamen Alexander und Aristoteles nicht größer? Wie fehr murbe ber, Raifer Rarlen ben Funften. und ben Ronig von Frankreich, Beinrich ben Vierten, erheben, ber jenen ben gentischen, biefen aber ben bearnischen Knaben nennete? Derjenige glaubet, er rebe hoher, ber ben Pindarus Thebanz lyrz fidicinem. ben thebanischen Lautenschläger ober Lenermann betitelt, als ber ihn Pindarus, nennet: wurde er aber nicht felbst lieber Pindarus als Lepermann beinen ? Es giebt leute, melde nicht wieviel nabmen, und fprachen: bas ift jebermann befannt. Es muß aus bem

Phrasesbuche heißen: Et Lippis & tonsoribus est notum. Es weis es niemand, als die alten Weisber und Barbierjungen. Allein, die alten triefausgigen Vätteln und die Herren Barbierjungen werben mit ihrer ansehnlichen Gegenwart einer prachtisgen Rede eine schlechte Zierde geben.

Einige bereben sich, sie erhöhen baburch bie Sachen ungemein, wenn sie sagen : fie tragen vor ben übrigen ihrer Gattung bas Haupt so hoch empor;

Quantum lenta solent inter viburna cupressi.

Ais viel den Mehlbaum fonft Eppressen übersteigen.

Und betrachten nicht, daß ein Landman ben bem Birgilius fo rebe, bem nichts lieber mar, als Felber, Bie-

fen und Baume.

So find die tropischen und uneigentlichen Rebensarten beswegen nicht gleich bober, ob fie gleich sparfamer, als die eigentlichen vortommen. verwechsilt ofters febr ungludlich ungefünstelte Bors te mit verblumten, und man hat vielmals ben biefem Lausche mehr Schaben, als Vortheil. Die von ben Borgugen des Menschen reben, erhoben die Schreib. art schlecht; wenn sie ibn nicht mit bem bekannten Borte, Menich, fondern einen Sterblichen nennen. Die so oft von dem Himmelsbogen reden, wurden mehr fagen, wenn fie ben himmel, himmel nennen ten. Wer ba fpricht, die Luftrompete schallt, ber faget vielweniger, als wenn er schlechtweg, es bonnert, gefprochen batte. Auch ber batte ein nachbrudlicheres Wort gebrauchet, ber bas Meer einen Meergraben nennete; wenn er bas übliche Wort Meer benbehal-

So haben biejenigen ben Bermechslung ber Borter feinen Gewinnst, welche bie Erbe mit einem Erdenball, bas Meer mit einem Bafferaraben des Neptuns, das Pferd mit dem Hufe, das Haus mit einem Mefte, bas Großere mit bem Rleinen, ein nachbruckliches Wort mit einem folden vertauschen, bas weniger Machbruck bat. Man fann noch binzusegen, die bas Unftandige mit bem Unflatigen und Unanständigen verwechseln : als ba find, bie Bolten bes Baro, welche Baffer fpenen, ber Jupiter bes Rurius, ber bie Alpen mit Schnee begeifert. Cicero spricht hievon febr vernunftig in dem britten Buche vom Redner: weil dieses das größte Lob ift, fcbreibt er, ben Berblumung eines Bortes, (ober menn man für ein Wort im eigentlichen Berftanbe ein metaphorisches gebrauchet, ) daß basjenige eine Sache finnlich mache, mas verwechselt worden ift; fo muß man alle unanständige Dinge vermeiben, auf welche Das Bleichnift die Gemuther bie Buborer führet. 36 wollte nicht fagen, die Republit fen burch ben Tob bes Africanus verschnitten worben: ich wollte ben Glaucia nicht ben Unflath des Rathhauses nennen. Db es schon Gleichnisse find: fo erweckt boch in benben bie Aehnlichkeit einen unanftandigen Bedanken. Dieraus mogen biejenigen lernen, wie prachtig fie reben, ben benen maledicta evomere, Schmabworte ausspenen, blasphemias eructare, tafterreben berausfocken, in patrios cineres mingere, in die Asche ber Bater piffen, cacatz chartz, befchiffen Papier, Judzis curtis oppodere, Die perschnittenen Juden anfaranfarzen, und andere bergleichen Zierlichkeiten in fo großer Hochachtung find.

12. 6.

Auch biejenigen unterscheiben bas Hochtrabenbe und Sobe in einer Rebe nicht, Die fich bemuben, in ber hoben Schreibart allzugefunstelte Zierrathen anzubringen. Gie fuchen allenthalben mohl abgemeffene Alle Cola und Abschnitte muffen genau Derioden. auf einander paffen. Begenfage und Bergleichungen werben in ben meiften Gliebern abgewogen: und wie sie sich endigen, so mussen sie sich wieder anfangen. Worter und Tone werben nach bem Tacte wiederholet, und wie sie zu Unfange schallen, so muffen fie auch am Ende flappen. Sie fuchen abgezirfelte Spruche, unvermuthete Endformeln aus. Gie fpielen fpiffundig mit Bleichniffen, Begenfagen u. zwenbeutigen Wortern. Gie bringen Fabeln, alle Reben und Thaten ber Alten ben. Rurg, Die gange Matur wird burch eine sinnreiche Allegorie gefoltert, bamit fich folche zu ihrer Materie gebrauchen läßt. Wenn einige von biefen ichonen Sachen gur Beluftigung magig angebracht murben, fo mochten fie einige Schonheit geben. Wenn sie aber haufig vortommen, fo merben fie ichon in icher haften Reben lap. Aber aus einer ernsthaften und hoben pisch klingen. Schreibart muffen biefe Misgeburten ganglich verbannet merben. Sie schicken sich so wenig bahin, als wenn ein ansehnlicher und ernsthafter Mann in ber Versammlung bes Volkes nach ber Kunft tangen wollte. Bu bes Augustus Zeiten fragten bis Romer

Römer nicht viel nach diesen Annehmlichkeiten. Der einzige Ovidius scheint sich bisweilen an dem Spielwerke zu ergeßen. Aber zu den Zeiten des Nero siengen sie an, besto stärker im Schwange zu gehen. Es beweisen dieses die Schriften der bepden Seneken. Aurz darauf suchte man die ganze Beredsamkeit darinnen, wie die Rlagen Petrons und Quintilians lehren.

Bon bannen fam biefe Bewohnheit zu reben in bie Rirche. Die Christen und Priefter bes Berrn, fagt hieronymus, schamen sich nicht, an Wortfpielen bangen zu bleiben, und zwendeutige Sprifde auszusuchen, burch welche ber Redner mehr, als ber Buborer betrogen wird: gleich als wenn man mit geringen Sachen umgienge. Bieler Rirchensater Schriften find mit folchem Spielwerte angefullet. Bon biefen ut biefe Art zu reben und zu Schreiben auch auf unfere Beiten fortgepflanget mor-Den: welche einige Rangelrebner mit folder Treue and Sorgfalt benbehalten, bag ich nicht zweifele, Tie werben biefe lobliche Bewohnheit auch ber Dachmelt hinterlaffen: moben nur zu beklagen ift, baf enan in folden am meiften ba fpielet, wo man am wemiaften fpielen follte.

Wenn aber auch diese Dinge recht wohl und mit vielem Verstande und großer Behutsamkeit ge-brauchet werden, so können sie doch nur disweilen die Schreibart zierlicher, niemals aber höher und msehnlicher machen. So viel man einer Rede von bicher Schönheit zuleget, so viel entzieht man ihr 21kad. Redefunkt.

€

rer Hoheit. Demetrius hat recht, wenn er saget n oposorns n negt ra noda nas n avrideois endier rnv denvornra: die Aehnlichkeit der Glieder und der Gegensaß, kann ben der Hoheit nicht statt sinden. Dieses kann von allen dergleichen Anstrichen und Zierathen gesaget werden. Es mag das unvergleichliche Sinngeticht auf den Tod der Dido, aus dem Martial zum Erempel dienen.

Infelix Dido, nulli bene nupta marito;
Hoc pereunte fugis, hoc fugiente peris.
Die Manner wirfen bir, o Dido, lauter Noth;
Des einen Tod bie Flucht, des andern Flucht den Tod.

Es ist nichts schöners, aber auch nichts wenige boch, als dieses. Denn wer dieses liest, der wird kein Erbarmen über den Untergang der Dido empsinden; sondern des Poeten Scharssinnigkeit der wundern. Die Spissindigkeit des Gegensaßes, und die geschickte Abwechselung der Worte, Flucht und Lod, verursachet, daß man den nahe der Dido vergist. Zum wenigsten würde Augustinus diese Sinngedicht mit trocknen Augen durchgelesen heben; welcher über den Lod der Dido Thränen vergossen, als er das vierte Buch der Aeneis des Vissgilius gelesen hatte.

13**.** §.

Es schicket sich zwar zur hohen Schreibart ein mäßiger Zierrath, aber nicht allenthalben. Dem wenn das Bild einer Sache, das wir uns im Ge muche vorstellen, in der That groß ist: so wird es desto größer scheinen, je ungekänstelter die Wont

nd, womit man dasselbe ausbrucket. Es ist hiemit, ie mitf einer außerordentlichen Schonbeit beschafen. Sie wird burch bie zierlichsten Rleiber nicht wohl gezieret, als verbecket. Eine Speife von ngenehmem Geschmade wird burch vieles Gewürz erberbet: und die lieblichste Musik wird burch allubaufige Manieren, und allzugebrechselte Triller erfunstelt. Endlich ift es überhaupt mahr: Alles, ras bloß und naturlich ift, bas ift bas beste; und renn es fo gelaffen wird, am angenehmften. Loninus weis bie Sobeit jener Worte, im erften Buje Mofe, nicht genug zu ruhmen: Gott fprach, cs verbe licht! und es ward licht: Es werbe die Er-F: und es mard die Erte. Sie find aber besmeen fo both, weil fie fo einfaltig, und fo naturlich mb.

Wenn aber in ber hohen Schreibart Die Worte iner Sache einige Bierbe geben follen: fo muß man, , viel nur moglich ift, babin feben, daß teine lierathe ju bemerten find. Denn fie muffen nirends weniger, als hier in die Augen fallen. :. Die Regeln ber Baufunft erfobern, daß die Gaulen, veldje bloß des Zieraths wegen an prachtige Palafte gemacht werden, nothhalber, um die kaft bes Bebaudes gu unterftugen, angebauet zu fenn Schei-So muß auch in einer Rebe basjenige nicht ber Zierlichkeit wegen ausgesonnen zu sem scheinen, pas jur Zierde ausgedacht worben. Es muß bas Ansehen haben, als ob es nothwendig hatte muffen jefaget werden; bamit ber Radibrud unferer Denlung unterftuser, und befto mehr befestiget wurde. Ber 266 2

Ben ber Auszierung muß man fich enblich & magigen, bamit man ben Buborer nicht auf frembe Bebanten bringe, und ihm Unlaß geben mog, bie Schonheit ber Rebe zu bewundern. Denn bie burch wird ber Affect ersticket, ben man ben ihm er meden will. Diefes thun Diejenigen, (qui sentertiolis flent, aut periodis postulant,) melde in Schonen Spruchelchen meinen, und in weitlauftige Umschweifen etwas fodern, wie Quintilianus rebes. Sie erlangen also nichts burch ihre Rede, als baf die jenigen, welche fich baran beluftigen, fagen: Ge 3m übrigen ne batten eine schone Rebe gehoret. ben fie burch bie Rebe meder bewegt noch verbeffet.

Bieber geboren die Umfchreibungen, welche we fo vielen ausgefünstelt merben. Sie haben ofter mehr Worte, aber felten mehr Berftand. Dos vieleicht hat derjenige sehr prachtig vom Cicero fprochen, ber ihn Romanorum aromatum Myropolain, ober einen Bewurgframer romifde Specerepen, genennet bat. sie Wenn gleich nicht so lappisch sind, so erniedrigen fie bei ofter die Schreibart, als sie solche erhoben. gen ber Borter Menge geschieht es, baß fich be Nachdruck verliert, und die Hoheit nicht bemerkt Wie boch sind nicht die Worte bes Wie mirb. gilius:

Campus & est, ubi Troja fuit. Da ist ein Feld, wo Troja stund. -

Umschreibe sie, wie ber Schulmeister ruft; so wirt ein großer Theil ber Hoheit verschwinden. Lucann entschuldiget bas Schrecken bes ganzen Roms ibn

ber Ankunft Cafars: und als er die Beschugung peathtig beschrieben hatte, sest er hinzu:

Danda tamen venia est tantorum iusta pavorum, Pompejo sugiente timent.

Man table nicht die Furcht, die Rath und Bürger bleicht; . Rom zittert und erbebt. Warum? Pompejus weicht.

Mit jenen dren Worten hat der Poet mehr gesagt, its wenn er die ganze Hoheit des Pompejus vorgesteller, und seine Flucht mit einem großen Umschweise ich Worten beschrieben hatte. Dieses mogen auch sejenigen merken, welche kein Nennwort alleintehen lassen, sondern alle, ehrenhalber, mit einem issehnlichen Benworte begleiten.

15. S.

Auch die machen keinen Unterscheib unter ber Schtrabenden und hoben Schreibart, welche die dobeit der Rede in rasselnden Tonen, und in einem Fächtigen Gebäude donnernder Worte suchen, die m Scheine nach viel versprechen, aber gar wenig iten. Ben ben Poeten nennet es Horatius:

Versus inopes rerum, nugasque canoras.

Berfe, die wie Chaalen, "Darinn fein Kern mehr ift, mit leeren Tonen pralen.

Die hierinnen kunsteln, wissen entweder nicht, worthen die wahre Joheit der Schreibart besteht, oder
fehlt ihnen am Wisse. Da sie nun unfähig sind,
te wahre Hoheit zu erreichen, so sammlen sie sich
then großen Vorrath schallender Wörter, welche
Armuth ihres Wisses verbergen sollen: so wie
tige ihre Durstigkeit unter prächtige Kleider verBb 3 stecken.

stecken. Sie sind wenig bekummert um bas, was sie sagen, oder ob sie gar etwas sagen? wenn nur die Worte in ihrer Rede "

Recht pompend erichallen, recht haufen und larmen, Recht fürchterlich raffeln und rumpeln und ichwarmen.

Diefe Worte mogen wenig ober nichts bedeuten: wenn fie nur recht bonnern, wettern, bligen, weit und breit herum rafen, alles um fich erschuttern, zerbrechen, zerfchmettern, zertrummern, niebertel fen. Der Inhalt may immer niedrig fenn: wenn nur bie Rebe mit Cebern verfeben ift, Die ihren be raubten Bipfel burch bie erhabenen Bolten tragm; wenn nur bie buntichattierten Dampfe ericheinen Die in bem erhabenen luftbezirke bas flammente Gold ber Sonnen bebecken. Man fieht wenk auf die Bedanten: Die Rede aber ift unvergleichlich, welche mit Marmor, Ernstallen, Purpur, Geily Scharlachen, hibernischem Luche, Smargaden, Sapphir, Onny, Jaspis, Rubinen, Diamante, Brillianten besetzt und gezieret ift. Es mag in M. Rede ein Zusammenhang senn ober nicht: met nur die thracische und eimmerische Meerenge, # hnperboraischen Felder, ber schaumende abrigtisch Meerbufen, Die carpathische See, Der unbewohnt

Grandisonis pompare modis, tragicoque bostu: dummodo verba sint: resonantia, undantia, n rantia, rutilantia, radiantia, slammantia, con

Dan hat fich hier genothiget gefehen, eine fleine der berung vorzunehmen. Herr Werenfelfens Worte ten alfo: Dummodo possint Orationem, ut Sedul magni in hac arte Magistri, verbis utar,

Caucasus und das hohe Donnergebirge zwischen dem adriatischen und ionischen Meere erscheinen. Wer sollte sich durch den Schall so fürchterlichen Worte nicht betrügen lassen, daß er glaubte, es sen was Hohes in der Rede? Fragt man aber nach dem Verstande; so wird man sehen, es sen ein aufgeschwollener Dunst und ein rasender Dampf gewesen.

Und biese ist fast der Grund, warum viele die neuern Poeten für hoher halten, und sie benen vorziehen, welche vor und zu den Zeiten des Augustus berühmt waren. Sie werden sagen, das Claudianus seine Bucher vom Raube der Proserpina in eiger weit prächtigern Schreibart anfange, als Virgitius die Aeneis, oder Ovidius die Metamorphosis. So lautet sein Anfang:

Inferni raptoris equos, afflataque curra Sidera Tenario, caligantesque profunde Junonis thalamos, audaci promere cantu Mens congesta jubet.

Wir wollen in diesem Erempel sehen, ob nicht die hochtrabenden Worte dem Leser einen Dunst vor die Augen machen, daß er etwas Höhers zu lesen versmennet, als er in der That liest. Die prächtigen Ben-wörter: der höllische Räuber, der tängrische Wagen,

fcantia, tumultuantia, bacchantia, quadrupedantia. Hæc verba parum aut nihil fignificent: dummodo tonent, fulgurent, fulminent, late graffentur, quaquaversum omnia quatiant, perrumpant, proruant. Sit seasus humilis: dum verba suerint aurata, marmorca, turrita, fastigata &c.

١.

bas buntele Bette, Die unterirbifche Juno, Der vermagene Befang, und bas von Berftreuungen in fich gefammlete Bemuth, raffeln mehr, als fie bebeuten. Bie will man das überseßen: Mens congesta jubet promere aut prodere, mie andere lesen, cantu equos & fidera curru afflata? Ich wollte lieber, ber Poet batte uns von des Dluto abscheulicher That, von ben graufamften Sauften bes fürchterlichen Raubers, von feinen eifenfesten Armen vorgefungen, welche Die Tochter Jupiters, bas einzige Bergnugen ber Ceres, eine Bottinn, mit Gewalt ergriffen, Die ewig bes Lichtes murbig mar, und Bater und Mutter vergebens um Bulfe angeflehet; und nachdem fie folde umschloffen gehalten, burch entfesliche Solen mit fich in Die

ewige Finsterniß geschlepret.

Von allen biefen Dingen aber ift nichts in bem Eingange Claubians zu finden. Es erscheinen die Pferbe bes Raubers; barauf folget ein Bagen. Die Proferpina ift nicht zu boren und zu feben, außer im Bette, ba fie schon die unterirdische Juno ift : vieleicht beswegen, bamit die geraubte Proserpina niemande zum Mitleiben bewegen mochte. Das Chebett wird dunkel genennet. Bierben wird die Rb. niginn ber Bollen benen nicht ungludlich icheinen, bie in folden Betten bas licht fur unnothig erachten. Der Poet hat sich bemnach weber ein großes Bilb - bon feiner Materie gemachet, noch foldes mit Borten ausgebrucket. Die Pferde des Pluto, deffelben Wagen und die Bochzeit ber Proferpina führen bie wenigste Graufamfeit ben fich. Das grofte ben biefem Raube ift ber Raub felbft. Es gleicht ber Doet einem

einem Maler, ber uns eine Ruppel Pferbe pormalet. welche einen Wagen ziehen, barauf verlarvte Perfo. nen figen; fobann, auf einer antern Seite ber Lafel, als von Betne ein Bette in der Kinfterniß feste, mit der Ueberschrift: ber Raub ber Proferping. nunftiger fangt Dvibius seine Bermandelungen an:

> In nova fert animus mutatas dicere formas Corpora.

Er faßt ben gangen Umfang und bie Sobeit feiner Materie in wenige und baben beutliche Worte. 3ch will von bem Gingange ber Meneis und bem Anfange bes Lucretius im britten Buche, nichts gebenfen, bie an

Soheit faum ihres gleichen haben.

Im übrigen laugnet man nicht, bag Claubianus ein Poet von großem Beifte und Reuer gewesen fet Man barf fich also nicht wundern, wenn bisweilen eben das, mas ihm begegnet ist, sich ben ben heurigen. Poeten erauget , Die mit ihm in feine Bergleichung zu ziehen find; wenn ihre Bebichte mehr Schall, als Berftand haben. Es ift leichter, aus ben Poeten, ober, wie es einige machen, aus ben Schaffammern poetischer Ausbruckungen , prachtige Worte ju sammlen, als hobe Webanten aus feinem eigenen Bebirne zu nehmen.

Unter allen hochtrabenden Reben aber find feine. welche mehr ben Schein ber Soheit haben, als biejenigen, welche Quintilianus gabiturgige (præcipitia) andere aufgeschwollen, schwülftig und aufgeblafen nennen. Der Schwulft ber Schreibart aber ift nichts am bers.

Phrasesbuche heißen: Et Lippis & tonsoribus est notum. Es weis es niemand, als die alten Weisber und Barbierjungen. Allein, die alten triefaugigen Vätteln und die Herren Barbierjungen werben mit ihrer ansehnlichen Gegenwart einer prächtigen Rede eine schlechte Zierde geben.

Einige bereben fich, sie erhoben baburch bie Sachen ungemein, wenn sie sagen: sie tragen vor ben übrigen ihrer Battung bas haupt so hoch empor;

Quantum lenta solent inter viburna cupressi.

Ais viel ben Dehlbaum fonft Cypreffen überfteigen.

Und betrachten nicht, daß ein Landman ben bem Birgilius fo rede, bem nichts lieber mar, als Felber, Bie fen und Baume.

So find die tropischen und uneigentlichen Rebensarten beswegen nicht gleich bober, ob fie gleich sparfamer, als die eigentlichen vorkommen. verwechsilt ofters febr unglucklich ungefünstelte Borte mit verblumten, und man hat vielmals ben biefent Lausche mehr Schaben, als Vortheil. Die von den Borgugen des Menschen reben, erhoben die Schreib. art schlecht; wenn sie ihn nicht mit bem bekannten Borte, Menfch, fondern einen Sterblichen nennen. Die so oft von dem himmelsbogen rebeit, murben mehr fagen, wenn fie ben himmel, himmel nennes ten. Wer ba fpricht, bie Luftrompete schallt, ber faget vielweniger, als wenn er schlechtweg, es bonnert, gefprochen batte. Auch ber hatte ein nachbrucklicheres Wort gebrauchet, ber bas Meer einen Meergraben nennete; wenn er bas übliche Wort Meer benbehal-

ten hatte. Go haben biejenigen ben Bermechslung ber Borter feinen Bewinnft, welche bie Erbe mit einem Erbenball, bas Meer mit einem Baffergraben des Meptuns, das Pferd mit dem hufe, das haus mit einem Mefte, bas Großere mit bem Rleinen, ein nachbruckliches Wort mit einem folchen vertaufchen, bas weniger Machbruck bat. Man fann noch binzuseken, die das Unständige mit dem Unflatigen und Unanstandigen verwechseln : als ba find, bie Bolfen bes Baro, welche Baffer fpenen, ber Jupiter des Furius, der die Alpen mit Schnee begeifert. Cicero fpricht bievon febr vernünftig in dem britten Buche vom Redner: weil biefes das größte Lob ift. schreibt er, ben Berblumung eines Bortes, (ober menn man für ein Wort im eigentlichen Verstande ein metaphorisches gebrauchet, ) daß basjenige eine Sache finnlich mache, mas verwechselt worben ift; fo muß man alle unanståndige Dinge vermeiben, auf welche das Gleichniß die Gemuther die Zuhörer führet. 3ch wollte nicht fagen, die Republit fen burch ben Tob bes Africanus verschnitten worben: ich wollte ben Blaucia nicht ben Unflath des Rathbaufes nennen. Db es schon Gleichnisse find: so erweckt boch in benben bie Aehnlichkeit einen unanständigen Bedanken. Dieraus mogen biejenigen lernen, wie prachtig fie reben, ben benen maledicka evomere. Schmabworte ausspenen, blasphemias eructare, lasterreben berausfocken, in patrios cineres mingere, in die Asche ber Bater piffen, cacatæ chartæ, befchiffen Papier, Judzis curtis oppedere, bie verschnittenen Juben anfarrer Hoheit. Demetrius hat recht, wenn er saget h o poiorns h weel ra nala naih h arrideris endicer rhr dervornra: die Aehnlichkeit bet Glieber und ber Gegensaß, kann ben ber Hoheit nicht statt sinden. Dieses kann von allen bergleichen Anstrichen und Zierathen gesaget werden. Es mag das unvergleichliche Sinngeticht auf den Tod der Dido, aus dem Martial zum Erempel dienen.

Infelix Dido, nulli bene nupta marito;
Hoc pereunte fugis, hoc fugiente peris.
Die Manner wirfen dir, o Dido, lauter Noth;
Des einen Tod die Flucht, des andern Flucht den Tod.
Gottsche.

Es ist nichts schöners, aber auch nichts weniger hoch, als dieses. Denn wer dieses liest, der wird kein Erbarmen über den Untergang der Dido empfinden; sondern des Poeten Scharfsinnigkeit des wundern. Die Spissindigkeit des Gegensaßes, und die geschickte Abwechselung der Worte, Flucht und Lod, verursachet, daß man den nahe der Dido vergist. Zum wenigsten würde Augustinus diese Sinngedicht mit trocknen Augen durchgelesen heben; welcher über den Lod der Dido Thränen vergossen, als er das vierte Buch der Aeneis des Viegslitus gelesen hatte.

Es schicket sich zwar zur hohen Schreibart ein mäßiger Zierrath, aber nicht allenthalben. Denn wenn das Bild einer Sache, das wir uns im Gemuthe vorstellen, in der That groß ist: so wird es desto größer scheinen, je ungebunsteller die Worte

find

nd, womit man baffelbe ausbrucket. Es ist hiemit, vie mitg einer außerordentlichen Schonbeit beschaf-Sie wird burch die zierlichsten Rleiber nicht r wohl gezieret, als verbecket. Eine Speife von ngenehmem Geschmade wird burch vieles Gewurt erberbet : und bie lieblichste Musik wird burch allubaufige Manieren, und allzugedrechselte Triller erfünstelt. Endlich ift es überhaupt mahr: Alles, sas blok und naturlich ift, bas ift bas beste; und senn es fo gelaffen wird, am angenehmsten. . loninus weis die Soheit jener Borte, im erften Buje Mofe, nicht genug zu ruhmen: Gott fprach, es verde licht; und es ward licht: Es werde die Ere; und es mard die Erbe. Gie find aber besmeen fo both, weil sie so einfaltig, und so naturlich 'nb.

Wenn aber in ber hohen Schreibart die Worte iner Sache einige Zierde geben follen: so muß man, viel nur möglich ist, dahin sehen, daß keine kierathe zu bemerken sind. Denn sie mussen nirgends weniger, als hier in die Augen fallen. Die Regeln der Baukunst erfodern, daß die Säulen, belche bloß des Zieraths wegen an prächtige Paläste gemacht werden, nothhalber, um die talt des Bebäudes zu unterstüßen, angebauet zu senn scheizen. So muß auch in einer Rede dasjenige nicht ier Zierlichkeit wegen ausgesonnen zu sem scheinen, was zur Zierde ausgedacht worden. Es muß das Ansehen haben, als ob es nothwendig hätte mussen jesaget werden; damit der Nachdruck unserer Mensiung unterstüßer, und besto mehr besestiget wurde.

Bb a Bep

rer Hoheit. Demetrius hat recht, wenn er fage h o poiorns h negt ra noda na h arrideous endia rhv denvornra: die Aehnlichkeit der Glieder und de Gegensaß, kann ben der Hoheit nicht statt sinden Dieses kann von allen dergleichen Anstrichen unt Zierathen gesaget werden. Es mag das unvergleich liche Sinngeticht auf den Tod der Dido, aus dem Martial zum Erempel dienen.

Infelix Dido, nulli bene nupta marito;
Hoc pereunte fugis, hoc fugiente peris.
Die Manner wirfen bir, o Dido, lauter Noth;
Des einen Tod die Flucht, des andern Flucht den Tod.
Gottische

Es ist nichts schöners, aber auch nichts wenige hoch, als dieses. Denn wer dieses liest, der wie kein Erbarmen über den Untergang der Dido pfinden; sondern des Poeten Scharssinnigkeit wundern. Die Spissindigkeit des Begensases, die geschickte Abwechselung der Worte, Fluckt der Lod, verursachet, daß man den nahe der Dido siste. Zum wenigsten würde Augustinus die Sinngedicht mit trocknen Augen durchgelesen ben; welcher über den Tod der Dido Thränen wogossen, als er das vierte Buch der Aeneis des sillus gelesen hatte.

13. S.

Es schicket sich zwar zur hohen Schreibatt im mäßiger Zierrath, aber nicht allenthalben. Die wenn das Bild einer Sache, das wir uns in Germüthe vorstellen, in der That groß ist: so vin des desto größer scheinen, je ungekänstelter die Wort

momit man baffelbe ausdrucket. Es ist hiemit, mitfleiner außerordentlichen Schönheit beschaf-

Sie wird durch die zierlichsten Kleider nicht pohl gezieret, als verdecket. Eine Speise von mehmem Geschmacke wird durch vieles Gewürz erbet: und die lieblichste Musik wird durch allusige Manieren, und allzugedrechselte Triller unstelt. Endlich ist es überhaupt wahr: Alles, bloß und natürlich ist, das ist das beste; und n es so gelassen wird, am angenehmsten. Lons weis die Hoheit jener Worte, im ersten Bus Mose, nicht genug zu rühmen: Gott sprach, es de licht; und es ward licht: Es werde die Ersund es ward die Erde. Sie sind aber deswesse so hoch, weil sie so einfältig, und so natürlich

Wenn aber in ber hohen Schreibart bie Worte: Sache einige Zierbe geben follen: so muß man, tel nur möglich ift, babin sehen, bag keine athe zu bemerken sind. Denn sie mussen nirs weniger, als hier in die Augen fallen. Die jeln ber Baufunst erfodern, daß die Säulen, hie bloß des Zieraths wegen an prachtige Palgemacht werden, nothhalber, um die tast bes daubes zu unterstüßen, ungebauet zu senn schel-

Go muß auch in einer Rebe basjenige nicht Zierlichkeit wegen ausgesonnen zu sem scheinen, zur Zierbe ausgebacht worben. Es muß bas eben haben, als ob es nothwendig hatte mussen get werden; damit der Nachdruck unserer Menadunterskaset, und besto mehr besestiget wurde.

26 b 2

Beg

stecken. Sie sind wenig bekummert um das, was sie sagen, oder ob sie gar etwas sagen? wenn nut die Worte in ihrer Rede "

Recht pompend erschallen, recht hausen und larmen, Recht fürchterlich raffeln und rumpeln und ichmarmen.

Diese Worte mogen wenig ober nichts bedeuten: wenn fie nur recht bonnern, wettern, bligen, weit. und breit herum rafen, alles um fich erschuttern, gerbrechen, gerschmettern, gertrummern, nieberreifen. Der Inhalt may immer niebrig fenn: wenn nur die Rede mit Cedern verfeben ift, die ihren beraubten Gipfel burch bie erhabenen Bolten tragen; wenn nur die buntschattierten Dampfe erscheinen, Die in dem erhabenen Luftbezirke bas flammende Gold ber Sonnen bebeden. Man fieht wenig auf die Bedanken: Die Rede aber ift unvergleichlich. welche mit Marmor, Ernstallen, Purpur, Seibe, Scharlachen, hibernischem Tuche, Smaragben, Sapphir, Onyr, Jaspis, Rubinen, Diamantm, Brillianten befett und gegieret ift. Es mag in be Rede ein Zusammenhang senn ober nicht: wem nur die thracische und cimmerische Meerenge, de hnperborafschen Felder, der schaumende abriatifc Meerbufen, die carpathische Gee, der unbewohnte

Dan hat fich hier genothiget gesehen, eine kleine Acen, berung vorzunehmen. Herr Werenfelsens Worte lens ten also: Dummodo possint Orationem, ut Seduli, magni in hac arte Magistri', verbis utar,

Grandisonis pompare modis, tragicoque boatu: dummodo verba sint: resonantia, undantia, rerantia, rutilantia, radiantia, slammantia, com-

Caucasus und das hohe Donnergebirge zwischen dem adriatischen und ionischen Meere erscheinen. Wer sollte sich durch den Schall so fürchterlicher Worte nicht betrügen lassen, daß er glaubte, es sen was Hohes in der Rede? Fragt man aber nach dem Verstande; so wird man sehen, es sen ein aufgeschwollener Dunst und ein rasender Dampf gewesen.

Und dieses ist sast der Grund, warum viele die neuern Poeten für höher halten, und sie benen vorziehen, welche vor und zu den Zeiten des Augustus berühmt waren. Sie werden sagen, das Claudianus seine Bucher vom Raube der Proserpina in einer weit prächtigern Schreibart ansange, als Virgisius die Ueneis, oder Ovidius die Metamorphosis. So lautet sein Ansang:

Inferni raptoris equos, afflataque curra Sidera Tænario, caligantesque profundæ Junonis thalamos, audaci promere cantu Mens congesta jubet.

Wir wollen in diesem Erempel sehen, ob nicht die hochtrabenden Worte dem leser einen Dunst vor die Augen machen, daß er etwas Höhers zu lesen versmennet, als er in der That liest. Die prächtigen Beyswörter: der höllische Räuber, der tänarische Wagen, Bb 4

fcantia, tumultuantia, bacchantia, quadrupedantia. Hæc verba parum aut nihil fignificent: dummodo tonent, fulgurent, fulminent, late graffentur, quaquaversum omnia quatiant, perrumpant, proruant. Sit seasus humilis: dum verba suerint aurata, marmorca, turrita, sastigata &c. stecken. Sie sind wenig bekummert um bas, wifie sagen, oder ob sie gar etwas sagen? wenn n bie Worte in ihrer Rede \*

Recht pompend erschallen, recht haufen und larmen, Recht fürchterlich raffeln und rumpeln und ichwarmen.

Diefe Worte mogen wenig ober nichts bedeute wenn fie nur recht bonnern, wettern, bligen, w und breit herum rafen, alles um sich erschütter zerbrechen, zerfchmettern, gertrummern, niedert fen. Der Inhalt may immer niebrig fenn: wa nur die Rede mit Cedern versehen ift, die ihren b raubten Bipfel burch bie erhabenen Bolten trage wenn nur die buntschattierten Dampfe erscheine Die in bem erhabenen luftbezirke bas flammen Bolb ber Sonnen bebecken. Man fieht went auf die Bedanken: Die Rede aber ift unvergleichlich welche mit Marmor, Ernstallen, Purpur, Gen Scharlachen , hibernischem Tuche , Smaragha Sapphir, Onyr, Jaspis, Rubinen, Diamants Brillianten besett und gezieret ift. Es mag in Rede ein Zusammenhang senn ober nicht: wei nur bie thracische und cimmerische Meerenge, W hnperboraischen Relber, ber schaumenbe abriatif Meerbufen, die carpathische Gee, der unbewobs

Dan hat fich hier genothiget gefehen, eine fleine derung vorzunehmen. herr Bereufelsens Botte ten also: Dummodo possint Orationem, ut Seden magni in hac arte Magistri', verbis utar,

Grandisonis pompare modis, tragicoque bosta: dummodo verba sint: resonantia, undantia, ri rantia, rutilantia, radiantia, siammantia, cord

Caucasus und bas bobe Donnergebirge amischen bem abriatischen und ionischen Meere erscheinen. Wer sollte sich burch ben Schall so fürchterlicher Worte nicht betrügen laffen, baß er glaubte, es fen was hohes in der Rede? Fragt man aber nach bem Verstande; so wird man sehen, es sen ein aufgeschwollener Dunft und ein rokender Dampf gemelen.

Und biefes ift fast ber Grund, warum viele die neuern Doeten für bober halten, und fie benen vorgieben, welche vor und zu den Zeiten des Augustus berühmt waren. Sie werben fagen, baf Claudianus feine Bucher vom Raube der Proferpina in eiper weit prachtigern Schreibart anfange, als Virgifius die Meneis, ober Quidius die Metamorphofis. So lautet fein Unfang:

Inferni raptoris equos, afflataque currus Sidera Tanario, caligantesque profunda Junonis thalamos, audaci promere cantu Mens congesta jubet.

Wir wollen in diesem Erempel seben, ob nicht bie hochtrabenden Worte bem lefer einen Dunft vor bie Hugen machen, daß er etwas Höhers zu lefen vermennet, als er in ber That lieft. Die prachtigen Benmorter: ber bollische Rauber, ber tanarische Bagen,

scantia, tumultuantia, bacchantia, quadrupedantia. Hæc verba parum aut nihil fignificent: dummodo tonent, fulgurent, fulminent, late graffentur, quaquaversum omnia quatiant, perrumpant, proruant. Sit sensus humilis : dum verba fuerint aurata, marmorea, turrita, fastigata &c.

bas bunkele Bette, die unterirdische Juno, der verwägene Gesang, und das von Zerstreuungen in sich gesammlete Gemuth, rasseln mehr, als sie bedeuten. Wie will man das überseßen: Mens congesta judet promere aut prodere, wie andere lesen, cantu equos & sidera curru afflata? Ich wollte lieber, der Poet hätte uns von des Pluto abscheulicher That, von den grausamsten Käusten des fürchterlichen Räubers, von seinen eisensesten Armen vorgesungen, welche die Tochter Jupiters, das einzige Vergnügen der Ceres, eine Göttinn, mit Gewalt ergriffen, die ewig des Lichtes würdig war, und Vater und Mutter vergebens um Hülfe angestehet; und nachdem sie solche umschlossen gehalten, durch entsessliche Hölen mit sich in die ewige Kinsterniß geschleppet.

Bon allen Diesen Dingen aber ist nichts in bem Eingange Claubians ju finden. Es erfcheinen bie Pferbe bes Raubers; barauf folget ein Bagen. Die Proferpina ift nicht zu boren und zu feben, außer im Bette, ba fie fcon bie unterirbifche Juno ift : vie leicht beswegen, damit die geraubte Proserpina niemanbe jum Mitleiben bewegen mochte. bett wird dunkel genennet. Bierben wird die Rb niginn ber Bollen benen nicht ungludlich fcheinen, bie in folden Betten bas licht fur unnothig erachten. Der Poet hat fich bemnach weber ein großes Bilb bon seiner Materie gemachet, noch solches mit Worten ausgedrucket. Die Pferde des Pluto, desfelben Wagen und die Bochzeit ber Proferpina führen bit menigste Graufamfeit ben fich. Das grofite ben bie fem Raube ift ber Raub felbft. Es gleicht ber Dot

einent

einem Maler, ber uns eine Ruppel Pferbe vormalet, welche einen Bagen ziehen, barauf verlarvte Perfonen figen; sobann, auf einer andern Seite der Lafel, als von Ferne ein Bette in ber Finsterniß seste, mit der Ueberschrift: ber Raub der Proserpina. Weit vernünftiger fängt Ovidius seine Verwandelungen an:

In nova fert animus mutatas dicere formas Corpora.

Er faßt ben ganzen Umfang und die Hoheit seiner Materie in wenige und baben beutliche Worte. Ich will von dem Eingange der Aeneis und dem Anfange des Lucretius im dritten Buche, nichts gebenken, die an

Sobeit faum ihres gleichen haben.

Im übrigen läugnet man nicht, daß Claubianus ein Poet von großem Geiste und Feuer gewesen sein Wan darf sich also nicht wundern, wenn bisweilen eben das, was ihm begegnet ist, sich ben den heutigen Poeten eräuget, die mit ihm in keine Vergleichung zu ziehen sind; wenn ihre Gedichte mehr Schall, als Verstand haben. Es ist leichter, aus den Poeten, oder, wie es einige machen, aus den Schaßkammern poetischer Ausdrückungen, prächtige Worte zu sammelen, als hohe Gedanken aus seinem eigenen Gehirne zu nehmen.

16. S.

Unter allen hochtrabenden Reben aber sind feine, welche mehr ben Schein ber hoheit haben, als diejenigen, welche Quintilianus gahfturzige (præcipitia) andere aufgeschwollen, schwülftig und aufgeblasen nen. Der Schwulft der Schreibart aber ift nichts am 28 b 5

Prinzen mit ihren Lobsprüchen erheben: so ist er mehr Alerander und Casar, all selbst Alerander und Casar, all selbst Alerander und Casar gewesen sind. Und wenn das Feuer der Einbildungsfraft heftiger wird, so ist die ganze Erde eine allzugeringe Grundseste, barauf sein Bildniss ruhen kann. Es ist nicht Papier genug in der Welt, seine Lugenden zu beschreiben: die Feder kann solches schlechterdings nicht verrichten; die Sonne muß sie mit ihren Stralen ins Buch der Ewigkeit schreiben.

Bas ertühnet sich aber nicht in einem Gebichte eine aufgebrachte Phantasie, bie von keiner Beurtheislungskraft im Zaume gehalten wird? Beil vieles erstaubet ist, so glaubet sie, es sen alles ersaubt. Nichts ist zu groß, zu entsessich, zu ungeheuer, daß sie nicht ausschüttet. Balb ist sie in den Wolken, bald im Abgrunde des Meeres, bald wird sie gar aus der Welt gerissen. Sie vermischet Himmel und Erden.

e vermiget Symmet und Erden.

Qui variare cupit rem prodigialiter unam, Delphinum filvis appingit, fluctibus aprum.

Horat.

Wer sich bemuht, ein Ding recht vielfach vorzustellen, Malt leicht den Stohr ins Holz, den Eber in die Wellen. Goersched.

Hier erzählt sie uns von Soldaten, die so zum Streite erhift waren, daß sie auch nach dem Tode nicht abließen zu fechten; und nicht merkten, daß sie schon gestorben waren. Dort stellet sie uns einen Wall vor, ben die Poeten unter die zwolf himmlischen Zeichen seinen wurden, wenn sie nicht befürchten müßten, er mochte wegen seiner Hohe und Festigkeit die Sonne an ihrem Lause verhindern. Wird ein Ungewitter beschrieben.

Die an diefer hochtrabenden Schreibart ein Belieben haben, laffen bisweilen in ungebundener Rede die Einbildungsfraft so weit ausschweifen, als die Doeten; ja fo weit, daß man es faum ben Poeten que gestehen murbe. Boret man sie reben, fo flingt es fo: Decimus Brutus hat die Rreter, Lufitaner, alle Bolfer Galliciens bezähmet, und ben Bluß ber Vergef. fenheit bezwungen, bavor bie Golbaten erbebeten. Er ftreifte, als ein Sieger, an bem Ufer bes größten . . Oceans herum, und ließ seine Feldfahnen so lange bafelbst fliegen, bis er die Sonne ins Meer fallen, und mit Rurcht und Schrecken bas Reuer fich mit bem Baffer vermischen sab; indem er beforgte, er mochte. burch dieses Berbrechen die Gotter zur Rache ent-Hammet haben. Beschreiben sie die Weltgegend, mo Bige und Ralte erträglich find, fo heißt es: niemals, macht eine Wolke ben himmel trube, und Die Luft unfreundlich. Rein Winter erftidet Die Caaten; und fein Sommer verbrennet diefelben. Lobet man einen Weisen, so geschieht es auf Diese Urt: er ist barter. als ber Diamant. Rein Pfeil haftet ben ihm. Die Mauerbocke und Maschinen konnen wohl die hochften Thurme ju Boben werfen , bie befestigften Schlöffer zerdrummern! Aber biefen konnen fie nicht verunruhigen; fie bewegen ibn nicht einmal. Er ift standhafter, als die babylonischen, farthaginiensischen und numantischen Mauern; und unbeweglicher, als Die Stude des Capitols felbft. Man mag fo viel Pfeile auf ihn losdrucken, als man will : bon vermundet, feiner trifft, feiner berühret einmal einen folden Mann. Wollen fie einen Ronig ober DrinPrinzen mit ihren lobsprüchen erheben: so ift er mehr Alexander und Casar, als selbst Alexander und Casar, als selbst Alexander und Casar gewesen sind. Und wenn das Feuer der Einbildungsfrast heftiger wird, so ist die ganze Erde eine allzugeringe Grundseste, darauf sein Bildniss ruben kann. Es ist nicht Papier genug in der Welt, seine Lugenden zu beschreiben: die Feder kann solches schlechterdings nicht verrichten; die Sonne muß sie mit ihren Stralen ins Buch der Ewigkeit schreiben.

Was ertühnet sich aber nicht in einem Gedichte einer aufgebrachte Phantasie, die von keiner Beurtheislungskraft im Zaume gehalten wird? Weil vieles ersaubet ist, so gtaubet sie, es sen alles erlaubt. Nichts ist zu groß, zu entsesslich, zu ungeheuer, daß sie nicht ausschüttet. Valb ist sie in den Wolken, bald im Abgrunde des Meeres, bald wird sie gar aus der Welt gerissen. Sie vermischet Himmel und Erden.

Qui variare cupit rem prodigialiter unam, Delphinum filvis appingit, fluctibus aprum.

Horat.

Ber sich bemuht, ein Ding recht vielfach vorzustellen, Malt leicht den Stohr ins holz, den Eber in die Bellen. Goersched.

Hier erzählt sie uns von Soldaten, die so zum Streite erhist waren, daß sie auch nach dem Tode nicht abließen zu fechten; und nicht merkten, daß sie schon geftorben wären. Dort stellet sie uns einen Wall vor, den die Poeten unter die zwölf himmlischen Zeichen sesen würden, wenn sie nicht befürchten mußten, er mochte wegen seiner Hohe und Festigkeit die Sonne an ihrem Lause verhindern. Wird ein Ungewitter beschrieben

schrieben, so das Meer beunruhiget, wohin wird nicht die Einbildungskraft getrieben? Die Winde führen Krieg: der Nordwind behält das Feld. Dies ser thurmt keine Wellen auf; er bewegt ganze Seen von ihrer Stelle. Das ägäische Meer wird mit dem tyrrhenischen, das ionische mit dem adriatischen vermischet. Der Ocean wird noch von den übrigen Winden erhalten. Die ganze Erde wird endlich unter Wasser gesest. Die See ist ohne User. Der Himmel allein, hält sie aus.

Tunc quoque tanta maris moles crevisset in astra,
Ni superum rector pressisset nubibus undas-

Es wollte Meer und Bluth bis ju den Sternen bammen ; Raum fonnt es Jupiter burch fcmere Bollen hemmen.

Auch in heiligen Sachen nimmt fich bie Einbildungsfraft nicht weniger heraus. Homerus durfte, ich weis nicht was für Misgeburten von Bottern erdichten; Götter, die von Menschen verwundet wurden. Als dieses dem Mars begegnete, so schrie der Kriegesgott so start:

Ocoor T evredxedoi eniexon n derckuloi. So ftark neun tausend Mann, ja zehen tausend schrepen: Denn ber Poet weis es nicht gewiß. Wer wird bas an einem dristlichen Poeten erbuiden, welcher dichtet, daß sich folgendes ben der Geburt Christi zugetragen habe:

Stellataque machina mundi Proscripsit ferale jubar, micuere secundo; Omine siderez facies: dum pignora colum Tanta sibi promissa putat. Sua frigora fulgens Aegoceros media voluit mitescere bruma. talis obscuritas, jubaris lampadi non sufficeret humilium scintilla sermonum. Ich gestehe, beine ersstaunenswürdige Thaten haben mich überwunden, u. ich wünsche, mich dem Schlusse meiner Rede zu nähern. Das licht der Alten hat mich geblendet, und ich wollte gern die neuen Ehrenfrüchte mit Stillschweigen übergehen. Wenn ich mir vorsehete die Zierden des Sternenpols ordentlich vorzustellen, und nachdem ich den Schimmer des Siebengestirns entworfen hätte, den Glanz des himmels mit ohnmächtiger Zunge beschreiben wollte: so würde die menschliche Dunkelheit dem göttlichenlichte weichen, und ein Funken niedriger Reden, vor der glänzenden Fackel verschwinden müssen ze.

Endlich hat man nicht einmal an ben einfachen Bortern mehr einen Befallen, wenn fie gemein finb. Sie baben nicht Bobeit, nicht Schall, nicht Machbrud Man muß neue erdichten, und bie alten wieber aufluchen, wenn die üblichen nicht recht nach bem Lacte flappen. Die Delphinen sind repandizostrum & incurvicervicum pecus, frumschnab. lichte und ruckengebogene Thiere. Gine große Befahr heißt Hypobrychium irrespirabile, eine erstidende Baffereintauchung; ber Stier, animal reciprocicorne, ein horngefrummtes Thier; ein wildes Schwein nemorivagus, ein Balbstreicher; ein Rebe, filvicultrix, eine Balbbewohnerinn. Diezu tienen bienen bie jusammengefesten Ramen ber Doeten mit den Hauptworten gero, fero, führen und Nach bicfem Schlage können noch viele ertragen. bacht werben. Ingleichen kann man bier bie Da men,

men brauchen, welche die höchste Staffel und das Baterland anzeigen; imgleichen die Hauptwörter, die oft wiederholten Handlungen, einen Anfang, eine Nachahmung, und ein Verlangen abbilden; endlich anderthalb Schuh lange, oder großsprecherissche Wörter.

§. 18.

Wir haben oben gesaget, daß es viel zur Hoheit der Rede bentrage, wenn darinnen Spuren eines großen und erhabenen Gemuthes zu finden sind. Biele wissen unter der Großmuth und dem Hochmuthe keinen Unterscheid zu machen, und halten solsche Reden für hoch, welche Uebermuth, Stolz, Frevel und Gottlosigkeit zum Grunde haben; welsche von einer Verachtung nicht geringer, sondern solcher Dinge zeugen, welche wahrhaftig hoch und größer, als derjenige, sind, der sie verächtlich halt. Jeanes ist eine Eigenschaft der Großmuth, dieses des Hochmuths.

Eine solche großsprecherische Rede war dorten bes Pharao: wer ist der Herr, dessen Stimme ich geshorchen soll? Imgleichen des Sanheribs: wo ist endslich ein Gott unter den Göttern aller Landschaften, die ihr Land von meiner Hand errettet haben? Wie auch des Nebucadnezars: ich will über die hohen Wolken fahren, und dem Allerhöchsten gleich senn. Das sind die Ruhmredigen, von welchen der Psalmist spricht: was sie sagen, das muß vom Himmel herab gereder senn; was sie sprechen, das soll aus Erden gelten. So sind jene Worte beschaffen, welche von einigen dem Auständ. Redetunst.

gustus bengeleget werden; er molle auch wider ben Neptunus den Sieg erhalten. Nicht besser ist die Rede des Caligula, darinnen er dem Jupiter drohet: es yason Davason negáw oe; ich will dich nach Griechenland bringen. Alle Worte des legtern, selbst die Metaphoren, stinken durchgehends nach einem grausamen Stolze. Er drohet z. E. in dem Beschlusse einer Rede, er wollte das Schwert seiner Nachtwache zuchen.

Stricturum se lucubrationis suæ telum.

Mit gleichem Hochmuthe fieng Domitianus einen orbentlichen Brief an, ben er im Namen feiner Landvogte schreiben ließ: unfer Herr und Gott befiehlt, baß es so gehalten werben foll.

Dominus & Deus noster sic sieri jubet.

Die Poeten vergehen sich hierinnen gar oft. Wenn sie etwas Großes und Hohes sagen wollen, so reden sie vermessen und ärgerlich. So spricht Lucanus vom Nero, dem Nachfolger derjenigen, die durch bürgerliche Kriege und viele lasterhafte Handlungen auf den Thron gestiegen sind: selbst die Schandthaten und das Unrecht, sind dieser Belohnung wegen, angenehm. Vergleicht er die Parteyen des Casars und des Pompejus, so saget er:

Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni.

Den Sieger ichutete Gott, und Cato ben Befiegten.

Den einzigen Cato sest er allen Göttern entgegen, wo er ihn nicht vorzieht. Herkules will ben dem Seneca, wenn anders Seneca der Urheber der Trauerspiele

fpiele ift, in den himmel aufgenommen werben. Diefes fobert er vom Jupiter mit biefen Worten:

Quid tamen nechis moras? Numquid timemur? Numquid impositum sibi Non poterit Atlas ferre cum coelo Herculem ? &c. Da, da tuendos Jupiter, saltem Deos! Illa licebit fulmen a parte auferas, Ego quam tuebor: five glacialem polum, Seu me tueri fervidam partem jubes, Hac effe superos parte securos puta.

Doch, was verweilest du ? Salt dich die Furcht zurück? Den Atlas wird vieleicht die himmelslaft erfticen, Benn fie und Berfules die ftarfen Ochultern drucken ? 2e. Bertrau mir, Jupiter, ben Sous ber Botter an! Sieh, ob derselben Sit mein Arm nicht schuken fann? Soll Berkule Beldenfauft den kalten Pol bewahren, So fannft du bier den Blis und deinen Donner fparen : Und raumft dn mir den Strich der marmften Gegend ein, So glaube, daß daselbft die Gotter ficher fepn.

Enphon oder Enceladus, der ben himmel befturmen mill, fpricht fo; aber kein Selb. Diesem ift Martials Sinngedicht auf den Domitianus, nicht unabne Lich, barinnen er ihm ein langes leben munichet.

> Esse velis, oro, serus conviva tonantis. At tu si properas, Jupiter ipse veni.

Du muft nach fpater Zeit ein Gaft ber Gotter fenn, Und mit dem Jupiter an einer Tafel fpeisen; Doch eilest du von uns, und willft gen himmel reisen: So ftell, o Jupiter, bich felbft auf Erden ein.

So ift nicht allein die Gewohnheit der Poeten frevelbaft und gottlos, wenn fie die Botter antlagen, folche verhaßt machen, und Lafterreben miber fie ausftoßen: Cc 2

fon-,

fondern auch die Rebensarten scheinen einen Uebermuth und etwas lästerliches an sich zu haben, wenn man saget: die Gotter werden vom Neibe befreyet, gebilliget und losgesprochen. Es sind endlich alle Reden hierher zuzählen, welche von einer Verachtung solcher Dinge zeugen, die durchaus nicht sollten verächtlich gehalten werden. Dergleichen sind bie heiligen Sachen, Frommigkeit, Gottseligkeit, Gerechtigkeit, alle übrige Lugenden berühmter Manner, ruhmwurdige Reden und Thaten, Konige, obrigkeitliche Personen, die uns vorgesesset sind, Vaterland, Aeltern, Rechte, Gesese, Landesgewohnheiten und andere solche Dinge. Diese Reden haben nichts von der ächten Hoheit an sich, die solche Sachen verächtlich vorstellen.

Wenn folche fühne und unverschämte Reben fich unter bem Scheine ber Sobeit angenehm machen; fo kömmt es baber. Wir sind alle, so viel unser sind, hochmuthige Thiere, die sich nicht allein über solche Dinge erheben, welche geringer find, als wir; hierinnen wurde man nichts Strafliches begeben: fonbern auch zu ber Beit, wenn wir uns unter bie allerverachtlichften Sachen erniebrigen, erheben wir uns über alles, was vortrefflich ift; gleich als wollten wir baburch unfere Sobeit wieber erlangen. Da man nun hierzu geneigt ift, fo ichopfen wir ein besonderes Beranggen an folden Reben, welche uns in unferm Uebermuthe Starten. Wir betrachten bergleichen Reben als Spiegel, in welchen unfere Bemuther weit großer icheinen, als fie wirklich find. Und beswegen lieben wir biefelben als groß und prachtig, und umfassen sie mit der gròß.

größten Zärtlichkeit. Männer von Einsicht halten bieses für die Ursache, warum alle hohe Reden die Zuhorer so sehr belustigen. Sie haben in dieser Sache
vollkommen recht; wenn sie nur daben den Unterschied unter der Hoheit, sowohl des Geistes, als der
Schreibart, und unter dem leeren Dunste dieser benden erkennen.

Doch find biejenigen Scribenten nicht zu tabeln. welche andere in ihren Schriften rebend einführen, und daben ben Stolz ber rebenben Personen in ber Rebe selbst abbilden. Servius Tullius wollte den rebelliichen Larquinius mit biefen Worten zum Gehorfam bringen: was beifit bas, Tarquin? Was ist bas für eine Bermagenheit, baf bu bich unterftehft, ben Rath ben meinen Lebzeiten zu berufen; ober in ber Berfammlung meinen Plas einzunehmen? Titus Livius fpricht unvergleichlich: Tarquinius batte bem Ronige ober seinem Schwiegervater so geantwortet : er nahme ben Dlas ein, ben fein Bater befeffen habe. Er fen ein Fonialicher Pring, und ber Reichsfolge murbiger, als ein Rnecht. Diefer hatte lange genug, wegen allzuvieler Nachficht, mit ihnen seinen Spott getrieben, und über seine Berren geberrschet. Larquinius, ber so rebet , ift aufgeblasen; aber Livius boch, ber bas fo gro-Be Bild Diefes Dochmuths in ber Schreibart vortrefflich mobl ausbrücket. Als die Amme ben bem Geneca ber Mebea ben Ginwurf machte, fie hatte von fo gro-Ker Macht nichts mehr übrig, womit fie bie Leichtfinnniafeit Jasons rachen tonnte: spricht Medea so:

Medea superest: heic mare & terras vides, Ferrumque & ignes & Deos & fulmina.

Medea lebet noch : Gieb! bier ift Land und Deer, Schwert, Feuer, Donner, Blit, das gange Gotterbeer.

Mebea, die so rebet, ist stolz, verwägen, ja rasend: aber Seneca bat in biefen Worten bie Raferen einer fuhnen Weibsperson unvergleichlich abgemalet. Auf gleiche Weise find bie bochtrabenben Worte bes Poly. phemus in bem Dvibius nicht zu tabeln. Die Bered famteit bes Polyphemus ift entfeslich; aber bas Gedichte bes Dvibius recht zierlich. Man muß hierben nicht das, was vorgestellet wird, sondern die Vorstellung felbst bewundern.

IQ.

Endlich muffen wir nach unferer Gintheilung auch etwas von ber britten Gattung ber bochtrabenben Schreibart sagen. Die benben erftern aber kommen bier auf einige Beife zusammen : es ift nicht allein bie Sache geringe, baben man eine bobe Schreibart gebrauchet, sondern auch die Hoheit der Rebe falfch; bas beißt, es werben einem Rinde nicht bie Schuhe bes Herfuls, sondern des Polyphemus oder des Typhons angezogen.

Doch hat es niemals an Leuten gefehlet und mangelt auch ist nicht baran, bie fich burch biefe Meteoren verführen lassen; die sich so wenig in ihrem Vortrage ermiebrigen tonnen, baff fie auch bie geringften und gemeinsten Sachen in eine schwülftige Schreibart einfleiden. Sie werben bie Bogel gefiederte Pfeifen oder geflügelte Poeten; eine Jungfer, méværdeor, einen Habn,

Bahn, de BeoBoor, ober Morgenwecker nennen. Man frage einen von ihnen, was er für ein Umt verwalte? Er wird vieleicht aus dem Sedulius antworten: Ego decachordo psalterío inter beati dogmatis choros Davidicæ modulationis cantus exerceo, oter: 3th fpiele unter ber Versammlung ber feligmachenben Lebrer bie Sefange nach bavibifcher Beife auf bem Pfalter von zehen Senten. Er will fich einen Sanger in Der Rirche nennen. Man forsche von einem andern, wie er sich befinde, er wird sprechen: Satis bene se in carunculæ folliculo constitutum esse; b.i. Er stecte noch in einer guten Saut. Man frage, was er mache; fo wird es heißen: se in castris Musarum militare: er ftreite im bem Felblager ber Mufen; ober wenn er schreibt: se aliquid Niliaci papyro gurgitis, calamo perarante contradere, er vertraue etwas mit ber Schreibfeber bem agnptischen Schilfe an, bas aus ber Liefe des Milus genommen ift.

Man frage, in welchem Jahre etwas geschehen sen; er wird das Jahr so beschreiben: Post tempora incarnati Verdi, ignea romphea in ostio Paradisi fonte lateris Christi extincta, ut regnum Dei violentius raperetur; d.i. Nach den Zeiten, da das Wort Fleisch worden, und das zwenschneidige Feuerschwert ben dem Eingange des Paradieses durch das Wasser verlöschet wurde, das aus der Seite Christiquist, damit das Neich Gottes mit größerer Gewalt zu sich gerissen wurde, in diesem oder jenem Jahre hat sich die Sache zugetragen. Oder, wenn er sich an hohen Worten mehr vergnüget, als an weitläuftigen Umschreibuns

bungen, so wird er aus einem alten und unb-kannten Archive sprechen! es habe sich vieses begeben, hoc illove Præsiule Archiepiscopante; hoc illove Rege Ptolomante. Bill er schoner reden; so wird er fagen, Der Tungling ift zu der Zeit nach Sicilien gekommen, cum nondum orbis adoraverat Romam, cum nondum Oceanus concesserat Tyberi; Da Rom noch nicht von dem Weltfreise angebethet murde, und der Dcean noch nicht der Enber unterthänig war. Wenn er seinem Anechte befiehlt; er soll ihm die Stiefel ausziehen: fo fehlt es nicht viel, daß er fich nicht ber Formel bedienet, welche, ich kann nicht fagen, was für ein Meister der Wohlredenheit einem an die Sand gab, ber prachtig reben wollte: Tu, qui me inferior es, innitere corporis tui columnis, & ab his mortui bovis exuviis me libera. Du, ber bu geringer, als ich bist, stuße dich auf die Pfeiler beines Leibes, und befrene mich von diesem Balge eines tobten Dehsen.

Ein anderer wird einen guten Freund aus der Stadt zur Sommerszeit mit diesen Worten zu sich auf das land bitten: Jam ver decedit zestati, & per lineas sol altatus extremas, in axem Scythicum radio peregrinante porrigitur. Mundus incanduit, glacies Alpina deletur, & hiulcis arentium rimarum slexibus terra perscribitur; squalet glarea in vadis, limus in ripis, pulvis in campis: aqua ipsa quocunque perpetuo labens, tractu cunctante languescit. Etiam non solum calet unda, sed coquitur; & nunc, dum in carbaso sudat unus, alter in bombyce; tu endromedatus exterius, intrinsecus sasciatus, insu-

per & concava municipii Camerini sede compressus. discipulis non zstu minus, quam timore pallentibus, exponere oscitabundus ordiris: Samia mihi mater fuit. Quin tu mage, si quid salubre tibi cordi, raptim subduceris anhelantibus angustiis civitatis & contubernio nostro aventer insertus, fallis clementissimo recessu inclementiam canicularum. "Yes "weichet ber Frühling bem Sommer, und bie bis "ju bem außersten Birtel erhöhete Sonne, reichet mit sibrem mandernden Strale bis an die fenthische Die Welt gluet, bas Eis ber Alpen "Beltare. "verschmilzt und die Erbe wird durch die berftenden "Rrummen ber burren Rige burchfchrieben. "Sand an ben Kurten, ber Schlamm an Ufern, ber "Staub in Felbern ift außerst betrubt. Das Baf per felbst wird allenthalben, mo es sonft beständig "rinnet, burch ben langfamen Lauf faul und ftintenb. "Ja die Rluth ist nicht so mohl warm; sie tochet vielmehr. Dort schwißet einer im leinen Rode; bier mein anbrer im feibnen Bewand: und bu bift außer-"lich mit bem Schlafpelze bebeckt, innerlich in warme "Rleiber verhullet, und figeft gang gefrummt in bem .. bolen Rerter ber Stabt. Die Bangen beiner "Schüler bleichet theils die Dige, theils die gurcht: "und boch fångst bu gang trag und schläfrig an, wenn "bu einige Gorge für beine Besundheit tragit? Barpum begiebst bu bich nicht begierig in unfre Befell-"Schaft? Entzeuch bich ber Grausamkeit bes Bundofterns und bringe biefe Beit in einem angenehmen "Aufenthalte zu." Diefe Schreibart wird ein auf-Cc 5 merf.

mertsamer lefer, vigilax lector, leicht erkennen, ber die angenehme Gebuld barauf wendet, die Briefe bes Sidonius Apollinaris, Bischofs zu Clermont in Auvergne, ofters burchzulesen; qui Sidonii Apollinaris Avernorum Episcopi lectitandis epistolis voluptuosam patientiam impendit. Denn er ift burchgehends einerlen, fo gar, baß er auch nicht einmal einen Freund grußen kann, nist in salutationem erumpat; wo er nicht in einen Wunsch ausbricht. Wenn er an ben Pabst, bas ist, an ben Bischof und Bruber fchreibt; fo übertrifft er fich felbit: Papæ attremit turba collegii: in gravitatis ipfius comparationem ipla etiam grandzvorum corda puerascunt. Spiritualia castra eum venerantur, tanquam queadam conclamatissimum primipilarem utriusque sanctorum ordinis; qui manum linguz porrigit omnibus in conscientia sauciatis. "Vor bem "Pabste erzittert bie gange Schaar ber Carbinale. In Betrachtung feines majeftatischen Ansehens "werben felbft die Gemuther betagter Breife findifch. "Die geistlichen Kriegslager verebren ihn, als ben "obersten Beerführer von benden Orden der Beiligen. "Er richtet mit ber Sand ber Zunge, alle biejenigen "auf, bie im Gewissen verwundet finb., Man barf sich also nicht wundern, daß er sich lixam & calonem, Subeltoch und Troßbuben ober Golbatenjungen, ja jenes leprosi, des Aussätzigen im Evangelio, conleprofum, und Mitauffasigen nennet, wenn er fich vor bem Pabste bemuthigen will.

Die erschrecklichsten Meteoren hat Africa zur Welt gebracht. Das Buch des Martianus Capella fann zum Beweise bienen. Der Titel felbft scheint, ich weis nicht mas, für Bunderdinge zu verfprechen. Er heifit: Bon ber Bochzeit ber Philologie und bes Mercurius. Er fangt mit ben prachtigften Betfen an, barinnen er ben Gott ber Ehren anruft. Mon follte glauben, man lefe eine Kabel, Die man Romanen nennet. Alle Botter und Gottinnen treten auf ben Schauplaß. Jebe von ben Dufen fingt ein besondres Brautlied. Endlich wird die Braut in den Pallast bes Jupiters geführet, welcher burch seine wundersame Groke auch ben Umfang ber gangen Welt einnehmen, durch seinen hellen Schimmer ben Blang ber Sterne übertreffen , und burch feine neue lage ben Thierfreis recht merflich burchschneiben foll. Go rebet ber Autor, wenn man ihn versteben foll: bas meifte ift noch weit unverftanblicher. Dan theft das erfte, man lieft das andere, man lieft ben Anfang bes britten Buchs. Man wird burch lange und frumme Wege eines prachtigen aber dunklen Erragrtens geführet, und niemand weis mobin. Man erwartet ben Ausgang. Endlich zeiget fich ploklich bas licht: und man erkennet einen gang bekannten Ort. Man ist in die Grammatik geführet worben. Es merben Buchflaben, Sylben, Borter erflaret. Darauf fommt man zu ben Pradicabilien ber Disputitfunft: und zulest sieht man, wie die große Belbenfabel bloß babin ziele, baß einige allgemeine Regeln von fregen Runften barinnen vorgebracht merben.

Des Tertullians Buch vom Mantel giebt biefer entfeslich hochtrabenben Schrift nichts nach. Der Urheber bestelben murbe von den Africanern ausgelachet; weil er sein ordentliches Rleid ablegte und einen Mantel trug. Der Schimpf schien ihm fo unbillig, als unerträglich. Deswegen schrieb er eine

Schutschrift für seinen Mantet

Bur Vertheibigung seiner Mobe führet er alle Beranderungen und Rleibertrachten an, welche eine To ungeheure Phantafie entbecken kann, Die Die gan-Und nachdem er alles auf ze Welt in sich begreift. einen Saufen zusammengebracht batte, was nur bom Mantel prachtiges gesaget werben kann, so wird ber Mantel felbst redend eingeführet. Man bore boch ben berebten Mantel: Adigo cauterem ambitioni. Dabo catharticum impuritati. De occurso meo De meo vestiuntur & primus invitia suffundo. formator literarum, & primus enodator vocis, & primus numerorum arenarius, & Grammaticas, & Rhetor, & Sophista, & Medicus, & Poeta, & qui Musicam pulsat, & qui stellarem conjectat, & qui volaticam spectat. Omnis liberalitas studiorum quatuor meis angulis continetur. 36 bezwinge ben Sochmuth mit einem Brenneisen. Unreiniafeit will ich eine Purganz eingeben. Durch meine Begenwart beschäme ich bie laster. fleidet sich ber erste lehrer bes A. B. C. der erste Ausleger ber Worte, ber erfte Unweiser jum Rechnen, ein Grammaticus, ein Rhetor, ein Sophist, ein Urzneyverständiger, ein Poet, ein Musikerfahrner

fahrner, ein Sternkundiger und Zeichendeuter. Alle frene Kunfte sind in meinen vier Zipfeln enthalten! Wer hat jemals prächtiger, als dieser Mantel gesprochen? Ich wurde seine ganze Rede hersesen, wenn die Schreibart dieses Mantels nicht alls zudunkel ware. Un dieser löblichen Eigenschaft über-

trifft er feinen Berrn felbft.

Ich konnte biesen benden Africanern den britten an die Seite fegen, namlich ben Upulejus, in welchem man gleichfalls viele bochtrabende Reben bemerfen wird: Modo si papyrum Aegyptiam tu, argutia Nilotici calami inscriptam, non spreveris inspicere: Wenn man sich nur gefallen läßt, in bas agnptische Schilf zu seben, bas mit einem gefpisten Rohre aus bem Nilus beschrieben ift. Aber Dieser Scribent ist in jedermanns Sanden und ben vielen so beliebt, daß sie schrenen wurden: illum invidiæ nefariæ lethali plaga percussum esse, ber lafternde Reid habe ihm eine tobtliche Bunde geschlagen; wenn man ihn antasten follte. tersteben uns nicht, etwas von ihm zu sagen; inbem felbft Lipfius fein Bebenfen tragt, besfelben Schreibart (adversus istos de Arpinatis schola investes pueros.) wider die unbartigen Knaben aus ber Schule bes Arpinas zu vertheibigen. lich nennet er bie Verebrer bes Cicero.

Es ware zu wünschen, daß diese prachtige Beredsamteit scil. nicht den Knaben in Schulen eingeflößet wurde. Denn daher entspringt die erste Berderbniß der Schreibart. Biele behalten diesen Beariff

griff ber Sobeit, welchen sie von ihren lehrern ethalten haben. Urtheilet ber bier unvernünftig, fo bringt er feinen Schulern einen gleichen Brrthum Wenn sie baben boren, wie ihnen ber Lehrer unabläßig anpreift, und sich berühmet, selbst mellitos, nescio quos, verborum globulos, dictaque quasi papavere & sesamo sparsa, b. i. die schonften Spruchlein und artigften Formelchen anzubringen. welche mit lauter Mohnzucker und Bonig bestreuet so tonnen sie eben so flug merben, Diejenigen wohl riechen, welche in der Ruche wohnen, wie Eumolpus ben bem Petronius fpricht: wo sie nicht schon in ber Jugend von folcher Sahigfeit zu urtheilen find, von welcher Benricus Balefius gewesen ift, wie sein Bruber habrianus Balesius berichtet. Die Sache ist murbig, baf sie bier angeführet werbe. Der lehrer bes Henricus bieß Rusellus. Er war ein Mensch, bem es nicht am Willen, fonbern am Berftanbe fehlete. feiner Runft, die er zu verstehen vorgab, mar er sehr schlecht gesest, ja ganglich unerfahren. ber ungebundenen Beredfamfeit fab er auf große und mohlklappende Worte; u. ben ber geringften Sade auf eine wortreiche Schreibart, Die voller Dracht und Unsehen ift: Ja er marterte fich, folche Befchreibungen zu machen, die in einem Bedichte unerträglich So ist die Beschreibung des ersten Lages beschaffen, welche Balefius gleich nach ber Schule oftmals ernfthaft und mit folden Bebarben berfagte. wie es ein Redner zu machen pfleget: Dilucescebat: & emissa jam uberioris affuturz lucis quasi przecone

aurora, flavescentem auro cæsariem pullulantibus in altum radiis fol matutinus depectebat. Es ward Laa. Die Morgenrothe brach als ein Berold hervor, und fundigte an, daß das ftarfere Licht bald werde jugegen fenn. Darquf tammete Die Morgenfonne mit ihren in die Sohe ichießenden Stralen bas goldaelbe Saar Es mare mit bem Balefius aus gewesen, fpricht Sabrianus, wenn er fich einen folden Meifter zum Mufter vorgestellet batte: aber die Beurtheilunas. fraft bes Schulers war großer, als baf er fich burch Die bolen und laftervollen Erempel feines Unführers hatte follen verführen laffen. Wie groß murben fich nicht viele Schulmeister wissen, wenn sie sich in ber Schreibart fo boch schwingen konnten, als jener Rufellus! So aber, ba fie bazu unfahig find, bunten fie fich erhaben genung ju fenn, wenn fie ihren Un. tergebenen einen Brief so anfangen: Salutein afonte salutis. Amice medullitus peramande! Sch muniche dir Beil aus dem Brunnen des Beils, durch Mark und Bein geliebter Freund! und fo fchliefen lebren: Tuus per saxa, per ignes: 3ch bin im Reuer und Baffer bein zc. und ihnen andere bergleichen Sprüchelchen mehr benbringen.

20. \$.

Allein auch außer ben Schulen, in gemeinen Sprachen werden Meteoren gefunden. Die Schriften der Italiener sind davon voll, und die spanischen Scribenten damit überhäuft. Viele Deutschen solgen ihnen hierinnen. Die heutigen Franzosen, welche flüger, als ihre Aeltern und Vorältern sind, haben endlich diesen versührerischen Schein verlassen, und

und fich von einer grundlichen und vernünftigen' Schreibart einen Entwurf gemacht. Wenn fie biefe bepbehalten konnten, fo murbe ihre Wohlrebenhelt berienigen febr nabe fommen , welche in Grechenland zu bes Demosthenes, und in Rom zu bes Cicero Beiten im Rlore gewesen ift. Es ift aber Diefer Nation fast unmöglich, lange etwas benzubehals Doch sind in allen beutigen Sprachen noch viele hochtrabende Reden übria, die den Alten un-Diefes find biejenigen Kormeln. bekannt maren. baburch man einander feine Hochachtung und Ebrerbiethung bezeuget, welche Complimenten genennet merben. Weber Briechen, noch Romer baben ein Bort erfunden, bamit sie biefelben benennet hatten. Einige nennen sie verba honoris, Ch-Man faget barinnen mit vielen Worten renmorte. welche boch viel zu versprechen scheinen, fast nichts. Wenn man spricht: ich bin bero allergehorfamster und unterthanigster Diener ober Stlav; fo beißt es nichts mehr, als ber Griechen xales, und bas ave Von andern folden Formeln ju ber Lateiner. schweigen, welche viel langer und schwulstiger find. Ich will niemanden rathen, daß er biefe Dinge unterlassen soll, wo es die Gewohnheit erfobert : boch mare zu munschen, daß ansehnliche Leute biefe lapvische Gewohnheit nach und nach vergessen und ab-Schaffen mochten: so wurde bie Schreibart nicht burch soviel unnuge Worte aufgeschwellet werben; und man wurde nicht mehr mit vielem wenig fagen.

E 17 D E.







